# *image* not available





Lol.civ.

Laspeyres

K1. E. F



<36619782040017

<36619782040017

Bayer. Staatsbibliothek

## Der Einfluß der Wohnung auf die Sittlickfeit.

Eine moralstatistische Studie über die arbeitenden Klaffen der Stadt Paris

bon

Dr. Etienne Laspenres, orb. Brofeffor ber Statiftit an ber Univerfitat Dorpat.

#### Motto:

Die ftatiftifche Gorfchungsmethobe, b. h. bie Induction aus spiematischer Maffenbeobachtung ber nicht typitchen Raturerscheinungen vermag bisher bei bem mangelhaften statistischen Material nur bie Spistenz ber Schafe nachzweisen, welche bermaleinst mit besterem Material in ben bocheten Gebieten bes Forfchens, ben et hij chen, erschloffen werben können.

Mit 42 Tabellen.

Berlin, Ferd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung. (Harrwig und Goßmann.) 1869.



#### Bormort.

Die vorliegende Abhanblung erschien zuerst in der Zeitschrift für Völkerpsychologie von Lazarus und Steinsthal, wohin sie ihrer Methode nach, Anwendung der Statistik auf das psychologische Gebiet, gehörte.

Da bei der Vorliebe unserer Zeit für alle "Arbeitersfragen" und namentlich für die "Bohnungsfrage" der Inhalt dieser Abhandlung über das methodologische Interesse hinaus bei Leuten, denen die philosophische Zeitsschrift sonst ferner steht, auf Theilnahme rechnen darf, schien es zweckmäßig, die Arbeit auch für sich erscheinen zu lassen und sie dadurch einem größeren Publikum zusgänglich zu machen.

Durch die Entfernung des Verfassers vom Druckorte, so wie durch die verschiedene Zeit, zu der der Text und die Tabellen gedruckt wurden, sind leider im Text ein paar unrichtige Citate der Tabellen stehen geblieben.

| Seite | 41 | Beile | 15 | von | unten | lies | VIII a. b.  | ftatt | XII a. b. |
|-------|----|-------|----|-----|-------|------|-------------|-------|-----------|
| #     | 46 | 5     | 16 |     | *     | ,    | XII a. b.   | ,     | XIII a. b |
|       | 69 | #     | 6  | *   |       | \$   | XXXII a. b. | *     | XX a.b.   |
| *     | 70 | \$    | 1  |     | oben  | 5    | XXXII a. b. | *     | XX a. b.  |
|       | 83 | *     | 11 |     | unten |      | II a. b.    |       | III a. b. |

Riga, im Marg 1869.

Der Berfaffer.

### Inhaltsübersicht.

|                                                                                                                                                                                       | • |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <u>§. 1.</u>                                                                                                                                                                          |   |
| Einleitung.                                                                                                                                                                           |   |
| Die neueren Bemühungen für Bohnungereform nicht als                                                                                                                                   |   |
| Mittel ber materiellen, fonbern ber moralifden Bebung ber un-                                                                                                                         |   |
| eren Bolfeflaffen                                                                                                                                                                     | 1 |
| I. Theil.                                                                                                                                                                             |   |
| Das ftatistifche Berarbeitungematerial.                                                                                                                                               |   |
| §. 2.                                                                                                                                                                                 |   |
| Die 1849 von ber Barifer Sanbelstammer veranstaltete En-                                                                                                                              |   |
| quête fiber bie Chambregarnies und bie Chambregarniften von                                                                                                                           |   |
| Baris                                                                                                                                                                                 | 1 |
| Unvollfommenheit biefes Materials                                                                                                                                                     | 3 |
| <u>§. 3.</u>                                                                                                                                                                          |   |
| Die 1860 von ber Parifer Sanbeletammer in ber allge-<br>neinen Inbustrie-Enquête ermittelten Daten über bie Wohnung<br>ber Parifer Arbeiter in eigenen Meubeln und in fremben Meubeln |   |
| chambre garnie) und in fremben Meubeln und frember Roft                                                                                                                               |   |
| chez le patron)                                                                                                                                                                       | 7 |
| Die ebenbafeibft ermittelten Daten über bas gute, zweifel-                                                                                                                            |   |
| afte und ichlechte Betragen ber Arbeiter in jebem ber 275 In-                                                                                                                         |   |
| pustriezweige                                                                                                                                                                         | 8 |
| Mängel des Materials                                                                                                                                                                  | 8 |
| II. Theil.                                                                                                                                                                            |   |
| Die aus bem ftatiftifden Material gewonnenen Refultate.                                                                                                                               |   |
| §. 4.                                                                                                                                                                                 |   |
| Refultate aus ber Chambregarnie-Enquête bes Jahres 1849                                                                                                                               | 4 |
| 1) Je mehr gute Chambregarnies in einem Arrondiffement                                                                                                                                | • |
| oon Baris fich befinben, um fo weniger Arbeiter baben febr                                                                                                                            |   |
| dlechtes und um fo mehr gutes Betragen                                                                                                                                                | 1 |
| •                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                       |   |

| 2) Be mehr febr ichlechte Chambregarnies in einem Ar-                                                                       | Sente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ronbiffement bon Baris fich befinden, um fo mehr Arbeiter haben                                                             |       |
| in biefem Arrondiffement febr ichlechtes und um fo weniger                                                                  |       |
| gutes Betragen                                                                                                              | 12    |
| 3) Je mehr gute und erträgliche Chambregarnies in einem                                                                     |       |
| Arronbissement sich befinden, um so mehr Arbeiter haben gutes<br>und erträgliches Betragen und um so weniger schlechtes und |       |
| sehr schlechtes                                                                                                             | 13    |
| §. 5.                                                                                                                       |       |
| Refultate ber Inbuftrie-Enquête bes Jahres 1860                                                                             | 15    |
| 1a) Je mehr Arbeiter eines Gewerbes in Chambregarnies                                                                       |       |
| pobnen, um fo mehr Arbeiter biefes Gewerbes betragen fich schlecht                                                          | 19    |
| 1b) Daffelbe Resultat für bie Arbeiterinnen, nur in höherem                                                                 |       |
| Brabe                                                                                                                       | 20    |
| 2a) Je mehr Arbeiter eines Gewerbes beim Deifter wohnen,                                                                    |       |
| m fo weniger Arbeiter biefes Gewerbes betragen fich folecht .                                                               | 21    |
| 2b) Daffelbe Refultat für bie Arbeiterinnen, nur in fcmacherem                                                              |       |
| brabe                                                                                                                       | 23    |
| 3 a) Je mehr Arbeiter eines Gewerbes in eigenen Meubeln                                                                     |       |
| ohnen, um so mehr Arbeiter bieses Gewerbes betragen sich gut 3 b) Daffelbe Resultat für bie Arbeiterinnen, nur in höherem   | 24    |
| Grabe                                                                                                                       | 25    |
| <b>§</b> . 6.                                                                                                               |       |
| Butreffen biefer Sate filr bie einzelnen Gewerbe                                                                            | 26    |
|                                                                                                                             |       |
| <u>§. 7.</u>                                                                                                                |       |
| Bertheilung ber fich gut, zweifelhaft und ichlecht betragenben                                                              |       |
| arbeiter auf bie brei verschiebenen Wohnungsarten                                                                           | 29    |
| <u>§. 8.</u>                                                                                                                |       |
| Inbirecte Ermittelung ber fich gut, zweifelhaft und ichlecht                                                                |       |
| etragenben Meifterwohner, Gigenmenbler und Chambregarniften                                                                 | 32    |
| §. 9.                                                                                                                       |       |
| Butreffen ber gefundenen Brocentfate für bie einzelnen Be-                                                                  |       |
| verbe                                                                                                                       | 41    |
|                                                                                                                             | 2.1   |
| §. 10.                                                                                                                      |       |
| Rüdschlüffe von ben für 1860 gewonnenen Resultaten auf bas                                                                  |       |
| fahr 1847, in welchem eine ähnliche Industrie-Enquête wohl bie Bohnungsart, nicht aber bas Betragen ermittelte              | 45    |
| Bohnungkart, nicht aber bas Betragen ermittelte                                                                             | 40    |
| Raffen von Baris, namentlich ber Frauen                                                                                     | 46    |
| sention von barre, unmentitud net Aranen                                                                                    | 10    |

|                                                             | Seite     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| III. Theil.                                                 |           |
| Die Grunde fur ben Ginflug ber verschiebenen Bohnungs-      |           |
| arten auf bas Betragen.                                     |           |
| §. 11.                                                      |           |
| Die gewonnenen Resultate fein Spiel bes Bufalls             | 49        |
| I. Abschritt.                                               |           |
| §. 12.                                                      |           |
|                                                             |           |
| Gründe für ben guten Einfluß bes Bohnens in eigenen Menbeln | 52        |
| Complexer Inhalt bes Wohnens in eigenen Menbeln. —          | 32        |
| Eigenthum und Che Guter Ginfluß ber Che auf bie Do-         |           |
| ralitat Grunbe fur ben ftarferen Ginfluß von Bohnen in      |           |
| eigenen Meubeln auf bas weibliche Beichlecht Die "ver-      |           |
| fehlte Erifteng" (?) ber nicht beirathenben Beiber          | 52        |
| THE OWNER CO.                                               |           |
| II. Abschnitt.                                              |           |
| Grunde für ben ichlimmen Ginfluß bes Bohnens in Chambre-    |           |
| garnie                                                      | <u>58</u> |
| A. Auf beibe Gefclechter                                    | <b>59</b> |
| <b>§.</b> 13.                                               |           |
| I. Das Beifammenwohnen vieler Chambregarniften in           |           |
| einem Stadttheil                                            | 59        |
| 1) Dichtigfeit bem Rladenraum nach                          | 62        |
| 2) Dichtigfeit ber Procentgabl ber gangen Bevolle-          |           |
| rung nach                                                   | 68        |
| 3) Dichtigkeit nach Flächenraum und Mischung mit            |           |
| anders Wohnenben                                            | <u>69</u> |
| §. 14.                                                      |           |
| II. Das Beifammenwohnen vieler Chambregarniften in          |           |
| bemfelben Saufe (Miethcaferne ober Einzelwohnung)           | 71        |
| benificen gunje (Detergenjerne voer Emgenovynung)           |           |
| <u>§. 15.</u>                                               |           |
| B. Grunbe fur ben fofimmeren Ginfluß bes Bohnens in         |           |
| Chambregarnie auf bas weibliche als auf bas männliche       |           |
| Geschlecht                                                  | 74        |
| Begriff ber natilrlichen Chambregarniften unter ben         |           |
| Mannern. Die fluctuirenbe Arbeiterbevölferung. Un-          | 75        |
| freiwillige Chelofigfeit bes weibliden Beichlechts          | 79        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <u>§. 16.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Gründe für ben guten Ginfluß bes Bohnens beim Deifter<br>Der Ginfluß größer beim mannlichen als beim weiblichen Ge-<br>fcliecht. — Grund: Jugenblicheres Alter ber mannlichen Meifter-                                                                                                           | 81        |
| wohner als ber weiblichen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81        |
| IV. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         |
| Einfluß bes Betragens auf bie Bahl ber Bohnung                                                                                                                                                                                                                                                   | 86        |
| §. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Grunde für den geringen Einfluß des Betragens auf die Wohnung, gegenüber bem Einfluß ber Wohnung auf das Betragen. — Säufige Unfreiwilligteit der Wohnungswahl. — Die beffere materielle Lage in verschiebenen Schichten der Arbeiterbevöllerung ift von geringem Einfluß auf die Wohnungsgitte. |           |
| v. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Unmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1) Bu Seite 20. Ueber eine genaue Darftellung von Durch-                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| fcnittsgablen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91        |
| 2) Bu Geite 20. Beitrag jum Beweis, baß bie fog. hifto-                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| rifch-physiologische Methobe in ber Nationalotonomie und in an-                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| beren Beificewiffenschaften ber flatiflifden Methobe burch fufte-                                                                                                                                                                                                                                |           |
| matifche Maffen und Reihenbeobachtung nicht typischer Erschei-                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| nungen nachsteht                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>95</u> |
| 3) Bu Seite 58. Beweis, bag bie in eigenen Deubeln wohnenben Parifer Arbeiterinnen ber Enquete bon 1860 gu einem                                                                                                                                                                                 |           |
| großen Theile ledig find                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102       |
| 4) Bu Geite 82. Statiftifche Binte fiber ben Ginfluß ber                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Einnahmequellen bes Arbeiters auf bas Betragen und fiber ben                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Einfluß bes Betragens auf bie Ginnahmequellen                                                                                                                                                                                                                                                    | 104       |
| VI. Theif.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Bergeichniß ber Tabellen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Tabelle Ia. b. c. zu Seite 10.                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Ginfing, ben bie Gute ber Bohnung auf bas Betragen ihrer                                                                                                                                                                                                                                         | Bewohner  |
| in Chambregarnie in ben verschiebenen Stabttheilen ber St                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| ansiibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Tabelle II a. b. gu Geite 15.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Bohnungsart und Betragen ber Parifer Arbeiter in jebem ber                                                                                                                                                                                                                                       | 274 Ge-   |
| merbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Tabelle III. ju Seite 16. Einfluß ber Art gu wohnen auf bas Betragen ber Arbeite                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 15 hauptgruppen ber Barifer Industrie-Enquête bes Jahres                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| To Sunbillenthen ber bueiler Quentiere, gulftete pes Onbres                                                                                                                                                                                                                                      | 1000      |

Tabelle IVa. b. gu Seite 19 und 21.

Einfluß bes Bohnens in Chambregarnie auf bas Betragen ber Arbeiter nach 27 Gruppen.

Tabelle V. gu Geite 20.

Einfing bes Bohnens in Chambregarnie auf bas Betragen ber Arbeiter nach verschieben großen Gruppen.

Tabelle VIa. b. ju Geite 22 unb 23.

Einfluß bes Wohnens beim Meifter auf bas Betragen ber Arbeiter, nach 27 Gruppen.

Tabelle VIIa. b. an Geite 24-26.

Einfluß bes Bohnens in eigenen Meubeln auf bas Betragen ber Urbeiter, nach 27 Grupben.

Tabelle VIII a. ju Geite 26.

Nachweis, in wie vielen Fallen bas zweifelhafte und schlechte Betragen in ben einzelnen Gewerben mit bem Aufenthalte in einer bestimmten Wohnungsart übereinstimmt.

Tabelle VIIIb. ju Geite 27.

Nachweis, in wie vielen Gewerben bas Betragen ber Wohnungsart entspricht, b. h. wie oft bei über- ober unter-burchschnittlichem Antheil an einer Wohnungsart auch bie entsprechenbe Betragensart über- ober unter-burchschnittlich ift.

Tabelle IXa. b. gu Seite 29.

Bertheilung ber fich gut, zweifelhaft und ichlecht Betragenben auf bie brei verschiebenen Wohnungearten.

Tabelle Xa. b. c. d. e. ju Geite 32 ff.

Bur inbirecten Ermittelung ber fich gut, zweifelhaft und ichlecht betragenben weiblichen Meifterwohner, Cigenmeubler und Chambregarniften.

Tabelle XI a. b. c. d. gu Geite 38 ff.

Daffelbe für bie mannlichen Arbeiter.

Tabelle XIIa. b. ju Geite 45 ff.

Bergleichung ber Wohnungsart ber Parifer Arbeiter im Jahre 1847 und im Jahre 1860.

Tabelle XIII a. b. ju Geite 55 ff.

Einfluß ber Che auf bie Sittlichkeit 1) nach 12 Arronbiffements, 2) nach 48 Stabtquartieren.

Tabelle XIV. gu Geite 57.

Bahl ber nicht anfaffigen Barifer Arbeiter.

Tabelle XV. a. b. ju Geite 59.

Einfluß, ben bie Bahl ber Chambregarniften in bemfelben Stabttheil auf bas Betragen berfelben ausfibt, nach 48 Stabtauartieren.

Tabelle XVIa. b. gu Geite 61.

Daffelbe nach 12 Arronbiffements.

Tabelle XVII. ju Geite 61.

Große ber Stabt Paris 1846.

Tabelle XVIII a. b. au Geite 62.

Einfluß, ben bie Dichtigkeit ber Chambregarniften in einem Stabttheil auf bas Betragen fibt.

Tabelle XIX a. b. au Geite 68.

Sinfing, welchen ber Procentantheil, ben bie Chambregarniften an ber Bevölferung eines Stabttheils ausmachen, auf bas Betragen übt.

Tabelle XX a. b. ju Geite 66.

Ginfluß, ben bie Arbeit auf bas Betragen ausübt.

Tabelle XX a. b. ju Seite 70.

Ginfinf, ben eine gewiffe Angahl von Chambregarniften einer gewiffen Bevöllerungsbichtigleit auf bas Betragen fibt.

(NB. Aus Bersehen ift bie Bahl XX. auf zwei verschiedenen Tabellen.)

Tabelle XXI a. b. 311 Geite 71.

Einfluß, ben bas bichte Zusammenleben ber Chambregarnisten in einem Sause auf bas Betragen ausübt. (Einzelwohnung ober Miethcaserne?)

Tabelle XXII a. b. ju Geite 79.

Einfinf, ben bas längere ober fürzere Berweilen in bemfelben Logis auf bas Betragen ausübt 1) nach 48 Quartieren, 2) nach 12 Arronbiffements.

Tabelle XXIII. ju Geite 84.

Einfluß, welchen bie Bahl ber in jedem Gewerbe beschäftigten weib-

Tabelle XXIV. ju Anmerfung 1. Geite 95.

Busammenhang zwischen bem Wohnen in Chambregarnie und bem Betragen ber Männer, geordnet 1) ohne eine bestimmte Tendenz zu haben, 2) mit ber Absicht, möglichft wenig Zusammenhang zwischen Wohnung und Betragen zu finden, 3) mit der Absicht, möglichft viel Zusammenhana zwischen Wohnung und Betragen zu finden.

Tabelle XXV. ju Anmertung 4 Seite 105-111.

Ginfluß bes Fleißes auf bas Betragen.

Tabelle XXVI. zu Anmertung 4 Seite 105-111.

Einfluß bes Almofens auf bas Betragen. Tabelle XXVII. ju Anmerfung 4 Seite 105-111.

Einfluß bes unfittlichen Erwerbes auf bas Betragen.

Tabelle XXVIII. 3u Anmertung 4 Seite 105-111. Ginfluß bes Leihens auf bas Betragen.

Tabelle XXIX. ju Anmertung 4 Seite 105-111.

Einfluß zweifelhafter und zweibeutiger Ginnahmen auf bas Betragen.

Tabelle XXX. ju Anmertung 4 Seite 105-111.

Einfluß bes Berichulbetseins auf bas Betragen. Tabelle XXXI. ju Anmerkung 4 Seite 105-111.

Einfluß ber Sittlichfeit auf Die Crebitwurbigteit.

#### §. 1.

#### Einleitung.

Unter ben vielfachen Bemühungen unserer Zeit, die Lage der unteren Bolfsklassen zu verbessern, steht bei denen, welche nicht hirngespinnsten nachjagen und nicht politische Zwecke versolgen, mit Recht in einer der ersten Reihen die Agitation für Bohnungsreform. Sie ist auch obenan zu stellen, weil hier schon mehr als in anderen Versuchen die unteren Bolfsklassen zu heben der richtige Gedanke durchgedrungen ist, daß das Hauptwiel, an dem die unteren, nur nicht die alleruntersten Schicken der Bevölkerung kranken, nicht der mangelnde Erwerb, sondern der verkehrte Consum ist.

Senefa sagt: Si quem volueris esse divitem, non est, quod augeas divitias, sed minuas cupiditates. Bir halten weber ben von Senefa befämpften, noch ben von ihm aufgestellten Sah für unbedingt richtig, das Bichtigste ist weder Bermehrung der Reichthümer, noch Verringerung der Bedürfnisse, sondern Steigerung gewisser Bedürfnisse, nämlich der vom sittlichen Standpunkte wünschenswerthesten. Unter diesen zu steigern den Bedürfnissen steht das Bohnungsbedürfnis obenan oder unter den zu wedenden Bedürfnissen das nach guter Bohnung, denn eine angenehme Häuslichkeit ist die Mutter aller häuslichen und öffentlichen Tugenden.

Ganz richtig erstrebt die Humanität unserer Tage nicht, ben untersten Bollöklassen eine Wohnung, wie dieselben bisher hatten, nur für einen billigeren Preis zu verschaffen, damit wäre wenig gewonnen, sondern sie bemüht sich, ihnen Lust an Wohnungen zu verschaffen, welche zwar theurer sind als die bisherigen, aber in weit höherem Grade besser sind, als sie mehr kosten. Die erzielte Ersparniß liegt darin, daß eine gute Wohnung die Bewohner von einer Menge Ausgaben außerhalb des Hauss zurücksält, zu benen bisher die Unbehaglichkeit des eignen, kaum den Namen verdienenden "Daheim" trieb.

Darum fann auch bie Bohnungereform nicht ba ihre Bebel anfegen, mo es am wichtigften mare, bei ben allerunterften Schichten ber Bevölferung, fonbern muß auf einer etwas höheren Stufe beginnen. Auf ber unterften Stufe fühlen bie Menschen bas Bedürfniß nach einer Wohnung, die über ein Obbach gegen Ralte und Raffe binausgebt, nicht, faft mochte man fagen Gott fei Dant, benn wenn fie es fühlten, fehlten ihnen boch bie Mittel, baffelbe zu befriedigen, bie Rahrungsforgen und Rabrungsausgaben übermuchern Alles. Bei ben Stanben, welche ihre Bedürfniffe mancherlei Art icon reichlicher befriedigen tonnen, muß die Bemühung, bas Bohnungsbedurfniß auf Roften ber anderen Beburfniffe zu erweitern, angreifen, bie Befriedigung anderer bringender und munichenswertber Bedurfniffe wird barunter nicht lange, wenn überhaupt leiben, benn ben ichablichen Bedurfniffen bes Lebens, beren Befriedigung man in ber Rneipe ober in ichlimmeren Saufern fucht, wird baburch Abbruch gethan. Meiner innersten, auch wirthschaftlichen Ueberzeugung nach tritt aber biefe ethische Seite ber Bemubungen für die unteren Rlaffen nicht nur bei ber Wohnungereform in ben Borbergrund, fondern bei allen Bemubungen, Die fich an ben Ramen bes großen Bolfefreundes Soulze = Delinic fnupfen. Sebung ber Sittlichfeit fteht mir bei allen Affociationen, mogen fie Robstoffvereine, Consumvereine, Bollsbanten ober wie immer beigen, in erfter Linie. Damit verglichen find bie freilich auch nicht zu unterschäbenben wirthschaftlichen Bortheile gering und werden immer geringer werben, je mehr bie Affociation burch ibre Concurreng bie anderen Gefchafte treibt, ben ärmeren Klassen ebenso günstige Kaufs und Verkaufsbebingungen zu stellen, als die Association ihnen gewährt. Dadurch
schafft die Association sich selbst wieder Concurrenz, um, nachdem sie vielleicht Jahrzehnte lang ihre guten Dienste geleistet
hat, sich selbst überküssig zu machen. Auch diese Associationen
sind bisher vorzugsweise noch nicht für die allerunterste Klasse,
die sog. Arbeiterklasse berechnet, oder selbst wo sie es sind, wie
die Consumvereine, werden doch die von ihnen gebotenen Bortheile noch mehr von den oberen Klassen des Arbeiterstandes,
sowie von dem Handwerker- und kleinen Beamtenstande benutzt.

Sittliche hebung bes Bolkes steht mir, wenn es auch ber weiteste Weg zum Ziele scheint, am höchsten, ber Weg ist jedensfalls ber sicherste. Sittliche hebung erreicht man meiner Ueberzeugung nach jedoch selten durch bloßes Moralpredigen, sondern durch äußere Vortheile, und ein solcher äußerer Vortheil, durch den man einen inneren anstreben soll, ist die Beschaffung menschenwürdiger Wohnungen.

Ist benn aber, so konnte man fragen, ber Einfluß ber Wohnung auf die Sittlichkeit wirklich so sicher, als diejenigen annehmen, welche für die Wohnungsverbesserung allerwärts so sehr agitiren? Bur Beantwortung dieser Vorfrage der Wohnungsfrage will ich in Folgendem einen kleinen statistischen Beitrag liefern.

#### I. Theil.

#### Das statistische Berarbeitungsmaterial.

#### §. 2.

Im Jahre 1849 wurde zu Paris in Folge ber großen Roth unter ben Arbeitern von ber handelskammer eine Enquête veranstaltet über die Chambres garnies, in welchen viele ber Pariser Arbeiter und zwar zum überwiegenden Theil die ber untersten Schichten lebten. Die Untersuchung erstreckte sich einmal auf die Güte der Wohnungen und wurde hier nach folgenden Gesichtspunkten unterschieden: "Man kann unter den Leuten, welche an Arbeiter möblirte Wohnungen vermiethen, brei hauptklassen unterscheiden. Die erste ist die der Unterscheiben bei graptklassen unterscheiben.

nehmer ober Arbeiter, welche einen Theil ihrer Bohnung in Aftermiethe an Arbeiter beffelben Gewerbes geben, und biefe Aftermiether auch zuweilen felbft beschäftigen. Die zweite Sauptflaffe ift die ber Gargotiers und ber Marchands de Die britte Sauvtflaffe ift zusammengesett aus Individuen, beren einziger ober Saupterwerb im Bermiethen von möblirten Bohnungen befteht. Die von den Unternehmern und Arbeitern vermietheten Bohnungen find gewöhnlich die am beften gehaltenen, barauf folgen die ber Marchands de vin und in britter Linie Die ber Bermiether pon Profession. Um die Bobnungen nach ihrer Gute beurtheilen zu fonnen, bat man Die 2360 Bobnungen biefer Urt in 4 Rategorien getheilt. Die erfte "gute" vereinigt die ordentlich gehaltenen Bimmer, reinlich, gefund, von auter Luft, bas nothige Mobiliar in autem Stand. Ihre Babl beträgt 922. Die zweite Rategorie "paffabel" umfaßt bie, welche zu munichen übrig laffen nach Seite ber Reinlichfeit, Gesundheit und Möblirung, aber welche nichtsbestoweniger in Rudficht auf Lebensftellung und Gewohnheiten ihrer Bewohner in erträglicher Berfaffung find. Ihre Babl betraat 958. Die britte Rategorie .. ich lecht " enthält ichlecht gelüftete. ichlecht erleuchtete, ichlecht gereinigte, mit wurmftichigen Meubeln ober Lumpen ausgestattete Wohnungen. Es find ihrer 230. vierte Rategorie endlich "febr ichlecht" ift zusammengeset aus mabren godern, zuweilen allen Lichtes und aller Luft beraubt, voll Schmus und Ungeziefer, mit feinem anderen Dobiliar als Kepen und Lumpen, und mit einem veftartigen. erftickenden Geftank, den nur eine lange Uebung ertragen lebrt. Die Babl biefer ift 250." \*) Außerbem murbe in berfelben

<sup>\*)</sup> Statistique de l'industrie à Paris résultant de l'Enquête faite par la Chambre de commerce pour les années 1847 et 1848. Seite 980-Tableau No. 11.

Filr alle nachfolgenben flatistischen Angaben, namentlich für bie Tabellen sei bemerkt, baß eine auf die Ziffer genane Uebereinstimmung ber Zablen in ben verschiebenen Tabellen nicht zu erreichen war. In ben Tabellen über ben Einfluß bes Bohnens in Chambregarnie, beim Meister und in eigenen Meubeln nicht, ba, um bie Zah der Gewerbe auf die runde Zahl 270 für die Männer und 230 für die Frauen zu bringen, jedesmalt einige unbebeutende Industrie ausgelassen mußten und zwar nicht

Enquête erhoben, wie bas Betragen ber in biefen möblirten Bohnungen fich aufhaltenden mannlichen und weiblichen Bevölferung war. Die Gefichtspunkte für bie Rlaffifitation bes Betragens find bie folgenden: "Man bat 4 Rlaffen gemacht. Die erfte enthält bie Arbeiter, bie in ihrer Aufführung regelmäßig find, arbeitfam. fparfam, nuchtern und fich felten von ihrer Arbeit ab= gieben laffen. In ber zweiten Rategorie hat man gufammengefaßt bie Individuen, beren Betragen, ohne besondere regelmaßig zu fein, boch nicht eingewurzelte lafterhafte Gewohnheiten und febr baufige Unordnungen zeigt, g. B. Arbeiter, welche guweilen feiern, um fich zu vergnugen (aller à la barrière), die Frauen, welche, ohne in ihren Sitten tabellos zu fein, boch nicht Anftoß erregen und zu arbeiten pflegen. Die britte Rateaorie umfaßt bie Individuen, welche fich häufig ber Faulheit, Truntenheit und Ausschweifung überlaffen, bie Frauen, melde offen von Proftitution, Schulbenmachen und Betrugereien leben. Die vierte Rategorie endlich umfaßt ben gefunkenften, vermor= fenften und gefährlichften Theil ber Chambregarniften, Die Inbividuen, welche von ichanblichen ober unbefannten Mitteln leben welche offenbar fast niemals arbeiten und bie größte Beit verbringen mit Erinten, Banten, Raufen, mit einem Bort, Individuen, beren Leben nichts als eine Reihe von Schlechtigfeiten und Erceffen aller Art ift." \*) Die Enquête enthalt

jebesmal biefelben. In ben Tabellen, die aus ber Chambregarnieenquête bes Jahres 1847 berechnet wurden, flimmt das Endresultat nicht immer genau, da einige dieser Tabellen berechnet und verarbeitet waren, ehe die mangelnde Uebereinstimmung in den Hauptsummen bei verschiebener Berechnung mich eine Reihe von Drudsehlern in dem frangösischen Bert sinden ließ. Außerdem mögen noch andere, nicht so bedeutende Drudsehler existiren, welche die Uebereinstimmung nicht jusießen. Die wichtigsten Drudsehler, die ich sinden fonnte, sind:

Seite 952. 12. Arrd. Quartier St. Jacques lies 1360 ftatt 1260. de l'Observatoire -99 199. de l'Observatoire » 212 312. Seite 954. 13. Arrd. Quartier St. Jacques 1556 556. 85 185. de l'Observatoire . Seite 958 unten britte Spalte lies 1317 flatt 1319.

<sup>\*)</sup> Am angeführten Orte G. 979 ju Tabellen 7 unb 8.

nun in Tabellen ben Antheil ieber Bohnungs- und Betragens-Rategorie in jedem der 12 Arrondiffements, welche Paris bis gum Jahre 1860 umfaßte, leiber ift aber nicht publicirt, wie iebe ber vier Betragenstategorien fich auf bie vier Bobnungsarten pertheilt. Wir miffen alfo nicht, wie viel betrugen fich gut, paffabel, ichlecht, febr ichlecht in guter Wohnung, wie viele aut, paffabel, ichlecht, febr ichlecht in paffabler Bobnung, in ichlechter Bobnung, in febr ichlechter Bobnung. fluß ber Wohnung auf bas Betragen tonnen wir nur baburch ermitteln, baf wir gegenüber ftellen bie Arrondiffements mit vielen Bohnungen einer Gattung und wenigen, und bamit vergleichen, wie viele Arbeiter jeber Betragensart auf jebes biefer Arrondiffements fommen. Saben 3. B. die Arrondiffements mit ben meiften auten Wohnungen auch bie meiften fich aut aufführenden Arbeiter und bie Arrondiffements mit den meiften ichlechten Bohnungen bie meiften Arbeiter ichlechten Betragens? Bare bas Material in ber von uns oben gewünschten Art publicirt, bann murben bie Aufschluffe frappant fein, benn fie find ichon intereffant genug bei ber fo ungenauen Bergleichung, welche bas Material in feiner jegigen Geftalt erlaubt (Tabelle I). Das Material wird noch werthvoller baburch, bag fur jebes ber 12 Arrondiffements und mit ber einzigen Ausnahme leiber gerabe ber Wohnungsqualität auch fur bie 48 fleineren Parifer Bezirfe, Die Quartiers, ermittelt ift, ob die Miether nur auf Tage refp. Nachte mietheten ober auf langer, ob fie bem Bermiether die Miethe ichulbig waren ober nicht, ob fie verheirathet waren ober nicht, ob fie augenblidlich Beichäftigung hatten ober nicht, ob fie von ihrer Arbeit, von öffentlicher Unterftugung, von Proftitution, von Darleben ihrer Bermiether, von Bettel und Diebstahl lebten, und endlich welchen Gewerben biefelben angehörten, alles Umftanbe, welche auf bas Betragen Ginfluß üben ober ihrerseits vom Betragen beeinflußt werben, ja welche vielfach indirect Auffchluß barüber geben, wie bie Bohnung auf bas Betragen wirft.

§. 3.

Rur unfere Untersuchung liegt außer bem eben beschriebenen Material noch ein anderes quantitativ zwar überreichliches vor, bas fich über faft 400,000 Menichen erftredt, welches aber qualitativ noch Bieles zu munichen übrig lagt. Wenn es nun im Rolgenden gelingt, mit biefem wenig brauchbaren Material bie intereffanteften Aufschluffe zu erhalten, wie viel iconer muffen bie Resultate bermaleinst bei brauchbarerem Material zu Tage treten. Diefe Arbeit tann, wie bie meiften ber jegigen ftatiftischen Arbeiten auf ethischem Gebiet, nur andeuten, wie febr bie ftatiftifche Untersuchungsmethobe gerade auf biejenigen Seiten bes Meniden angewendet werben fann, welche ber Raffung in Rablen, alfo ber quantitativen Meffung am meiften zu fpotten Seben wir uns auch bas weitere Material an, mit bem wir zu arbeiten baben. In einer zweiten Enquête, welche bie Parifer Sanbelstammer im Sabre 1860 über bie Parifer Industrie anstellte, find von ben Kabrifberren, Sandwertsmeistern und fonftigen Arbeitsgebern auf induftriellem Gebiet unter vielem anderen auch barüber Angaben gemacht worben, wie viele ber pon ihnen beschäftigten Arbeiter in Chambregarnie wohnen, wie viele in eignen Meubeln, wie viele bei ihrem Arbeitgeber. Diefe brei Rategorien von Arbeitern muß ich im Folgenben, fo ungeschidt zwei ber brei Ramen find, bezeichnen als Chambregarniften, Gigenmeubler und Meifterwohner. In bem iconen ftatistischen Wert, bas 1864 über bie genannte Enquête erichien. Statistique de l'Industrie à Paris resultant de l'Enquête faite par la chambre de commerce pour l'année 1860, find leiber nur fur jedes ber 274 Gewerbe, in welche bie Inbuftrie für die Enquête getheilt murbe, die Refultate gusammengeftellt. 3. B. von ben 3355 Badergefellen, welche von ben 930 Badermeiftern beichäftigt wurden, wohnten 1234 beim Meifter, 2056 in eignen Meubeln, 65 in fremben Meubeln. Die betaillirten Angaben ber einzelnen Meifter find nicht publicirt.

Neben diefen Angaben jedes Arbeitgebers über bie Bohnung ihrer Arbeiter find Angaben gemacht über bas Betragen nach ben brei Rategorien "gut", "zweifelhaft", "schlecht". Auch diese Angaben sind für jedes Gewerbe publicirt; 3. B. unter den 3355 Bäckergesellen hatten 2909 ein gutes, 375 ein zweiselhaftes und 71 ein schlechtes Betragen. Eben solche Angaben liegen getrennt vor für die weiblichen Arbeiter.

Diefes quantitativ fo reiche Material ift fur bie Frage nach bem Ginfluß ber Bobnung auf Die Sittlichkeit aus mebreren Grunden mangelhaft. Bir wiffen von jedem Gewerbe nur, wie viele auf jebe ber angegebenen Arten wohnen und ba= neben gang unabbangig bavon, wie viele in jedem Gemerbe fich gut, zweifelhaft ober ichlecht benahmen, wir wiffen aber nicht, wie viele von ben Chambregarniften betrugen fich gut, zweifelhaft ober ichlecht, wie viele ber Gigenmeubler und wie viele ber Meifterwohner. Das erschwert bie Untersuchung gang mefentlich, und wir tonnen nur auf Umwegen (f. G. 32-41) fur alle Gewerbe zusammen ermitteln, wie innerhalb jeder Bohnungsart bas Betragen procentweise fich vertheilt. Die obigen burftigen Ungaben find nicht einmal tabellarifch zusammengestellt, sonbern finden fich über bas gange Wert gerftreut in ben Roten gu ben 274 Tabellen, ebenfo find biefelben nirgends in Procenten berechnet, wie überhaupt bas gange icone Wert faft gar feine Procentberechnung enthält, wodurch bie weitere Bergefeitung burd ben Privatftatiftifer mefentlich erschwert wirb. Darum habe ich bie absoluten Bablen und die berechneten Procente in ber großen Tabelle I gufammengestellt fur bie mannlichen und meiblichen Arbeiter jedes Gemerbes. Bo bie Reibe ausfällt, find entweber feine Manner ober feine Frauen in bem Gewerbe beschäftigt. Diefe Tabelle ift geordnet nach ben 15 Sauptgruppen, in welche bie 275 Gewerbe burch bie Enquête pereinigt find. (Siehe bie große Tabelle II a. b.)

Selbst wenn wir aber das Material so detaillirt hätten, daß wir die Wohnungsart und das Betragen jedes einzelnen Arbeiters kennten, so bliebe das Material für eine moralstatistische Untersuchung doch noch ungenau. Sinmal ist die Güte der Wohnung gar nicht immer charakteristrt durch die Bezeichnungen, die uns vorliegen, ein Chambregarnie kann sehr gut, eine Wohnung, in der man seine eigenen Meubel aufstellt, sehr schlecht sein, ebenso besagt, daß Semand beim

Meifter wohnt, noch gar nicht, ob die Wohnung gut ober ichlecht ift. Belde Qualitat jebe ber brei Bohnungsarten burchichnittlich bat, muffen wir auch indirect ermitteln. Borgug biefer Angaben ift wenigftens, baf nicht jeder Arbeitgeber unter ben brei Bobnungsarten etwas Berichiebenes verfteben fonnte. Diefer Borwurf, bag mit ungleichem Dafiftabe gemeffen murbe, trifft in jebem einzelnen Rall bie Ungabe über bas Betragen. Die Beurtheilung bes Betragens ift eine anbere je nach ber Subjectivitat besjenigen, ber baruber fein Urtheil abzugeben bat. An einem Arbeiter, beffen Betragen ber eine Kabrifant lobt, findet ein anderer Bieles auszuseben, ja berfelbe Kabrifant batte an einem anderen Tage, an bem er anders geftimmt mar, fein Urtheil vielleicht wefentlich anders Die Anhaltepuntte fur Bestimmung bes Betragens, welche ber Fragebogen an bie Sand gab, find febr unvollfommen. Es beifit in ben auszufullenden Bulletins wortlich nur: On demandera s'ils sont économes ou dépenseurs rangés ou dissipés, tranquilles ou turbulents, laborieux ou non laborieux, combien ils travaillent de jours par semaine, et si leurs chômages sont volontaires ou habituels.\*)

Rach welchem Mafftabe bann bie Beurtheilung in bie brei Ausbrude bon, douteux und mauvais concentrirt ift, findet fich nirgends gefagt, ja ich bin mir nicht einmal barüber flar, ob biefes Refume bes Urtheils von bem Arbeitgeber ober von ber Sandelskammer gemacht murbe. Aber wir ftofen noch auf meitere Schwierigfeiten: bas Betragen wird gang anbers beurtheilt werden und beurtheilt werden muffen nach ben verichiebenen Gewerben. Gin Betragen, bas bei einem gemiffen Sandwert als ichlecht gilt, fann in einem anderen Gewerbe, bas eine gewiffe Robbeit naturgemäß erzeugt, noch als leiblich ober gar als gut gelten. Gin unregelmäßiger Arbeiter aus Arbeitsunluft ift weniger zu tabeln bei Gewerben, in welchen periodifche ober zufällige Unterbrechungen gegen ben Willen ber Arbeiter oft vortommen, benn ber Arbeiter muß baburch lieberlich werben. Das Betragen ber weiblichen Arbeiter muß gang anbere beurtheilt werben ale bas ber mannlichen.

<sup>\*)</sup> Statistique de l'Industrie 1860 S. XIV.

Allein trop allen biesen Schiesheiten in der Beurtheilung mussen wir boch immer die moralische Stellung eines Arbeiters nach Angabe "gut", "zweiselhaft" und "schlecht" zu beurtheilen für leichter halten als die Güte der Wohnung nach den obigen drei Angaben, besonders da die Beurtheilung des Betragens, welche in einer Reihe von Fällen zu streng ist, durch die zu milbe auf der anderen Seite bei der großen Anzahl von circa 120,000 ausgefüllten Bulletins über sast eine halbe Million Menschen aufgewogen wird.

II. Theil. Die aus dem statistischen Material gewonnenen Resultate. §. 4.

#### Sauptresultat ber Sabelle Ia. \*)

|                                                     |                 | Betragen. |                   |         |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|--|
|                                                     |                 | Mär       | mer.              | Frauen. |                   |  |
| Stadttheile.                                        | pCt. gut Logis. | e gutes   | e febr ichlechtes | e gules | e febr ichlechtes |  |
| Die 6 Arrondiffements mit ben wenigsten guten Logis | 35              | 46        | 10                | 20,4    | 19                |  |
| Die 6 Arrondiffements mit ben meiften guten Logis   | 44,5            | 50        | 2,5               | 21,7    | 14                |  |
| Alle 12 Arrondiffements                             | 39              | 48        | 6,4               | 21      | 16,6              |  |
| Die obigen Bahlen im Berhältniß gu                  | 89              | 96        | 156               | 97      | 114               |  |
| gang Paris = 100.                                   | 114             | 104       | 39                | 103     | 86                |  |
|                                                     | 100             | 100       | 100               | 100     | 100               |  |

<sup>\*)</sup> Die aussührlichen Tabellen sinden sich alle im Anhang; in den Text sind immer nur die hauptresultate ausgenommen und zwar meist zu Ansang eines Abschaittes. Pur, wenn ein solches "hauptresultat" durch den Seitenschluß hätte abgebrochen werden mussen, ist die kleine Tabelle auf den Ansang der nächsten Seite binilbergenommen worden.

Die Untersuchungen an ben Daten, welche die Chambregarnieenquête bes Sabres 1849 gur Beurtheilung unferer Frage barbietet, ergaben folgendes Refultat: Auf Tabelle Ia. find bie 12 Parifer Arrondiffements in einer Reibe geordnet, von bem XII. Arrondiffement mit dem geringften Antheil guter Chambregarnies, 98 ober 30 pCt. aller 325 Chambregarnies bis ju bem VI. Arrondiffement mit bem größten Antheil 117 ober 49 pCt. aller 239 Chambregarnies biefes VI. Arrondiffements. Bu biefer in ber Reihe machfenben Procentgabl ift geftellt ber Antheil ber mannlichen Chambregarniften, welche in jedem Arrondiffement fich gut aufführen und berer, welche fich fehr ichlecht betragen; ebenfo ber Untheil ber weiblichen Ginwohner folcher Bohnungen. Genau biefelbe Anordnung ift auf Tabelle Ib. gemacht nach ber tiefften Stufe ber "fehr fchlechten" Chambre-Endlich ift Tabelle Ic. zusammengeftellt nach ber procentalen Menge von guten und mittelmäßigen Bohnungen, und bazu bie Manner und Frauen, welche fich gut und mittelmaßig aufführen. Diefe lette Tabelle zeigt burch Gubtraction von ber Gefammtzahl zugleich bie Bahl ber ichlechten und febr ichlechten Logis mit ber Bahl ber ichlecht und febr ichlecht fic betragenden Manner wie Frauen.

Die Tabellen lehren uns Folgendes:

1) Zu Tabelle Ia. Je mehr in jedem Arrondissement die guten Wohnungen mehr Procente aller ausmachen, als im Durchsschnitt von ganz Paris, um so öfter ober wenn das nicht, in um so höherem Grade ist auch der Procentsat der Männer und Frauen, die sich gut betragen, über dem Durchschnitt, je weniger Procent die guten Wohnungen ausmachen, um so öfter oder um so mehr ist das gute Betragen unter dem Durchschnitt. Auch der Procentsat derer, welche sich sehr schlecht betragen, steht im Verhältnis zur Güte der Wohnung aber im umgestehren: Je mehr gute Wohnungen, um so seltener oder um so weniger start ist das sehr schlechte Betragen über dem Durchschnitt; je weniger gute Wohnungen, um so mehr oder um so stärfer ist das sehr schlechte Betragen über dem Durchschnitt.

2) Bu Tabelle Ib. ...

#### Sauptresultat der Tabelle Ib.

|                                                               |                        |                  | Betr      | agen.            |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------|--|
|                                                               | echt.                  | Män              | ner.      | Frauen.          |      |  |
| Stabttheile.                                                  | g Logis sehr schlecht. | de febr folecht. | es gut.   | is febr folecht. | ot.  |  |
| Die 6 Arondiffements mit ben meiften fehr ichlechten Logis    | 13,6                   | 9                | 45        | 20,2             | 21,3 |  |
| Die 6 Arrondiffements mit ben wenigsten fehr ichlechten Logis | 6                      | 2,2              | 52        | 11,7             | 21   |  |
| Alle 12 Arrondiffements                                       | 11                     | 6,4              | 48        | 16,6             | 21   |  |
| Die obigen Zahlen im Berhältniß ju gang<br>Baris = 100.       | 124<br>55              | 141              | 94<br>108 | 122<br>70        | 101  |  |
|                                                               | 100                    | 100              | 100       | 100              | 100  |  |

#### hauptresultat ber Tabelle Ic.

|                                                                  |           |                       | Betr                          | agen.     |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|                                                                  | qun       | Män                   | ner.                          | Frauen.   |                  |
| Stabttheile.                                                     |           | e gut und erträglich. | e folecht unb e febr folecht. | e gut unb | in febr fclecht. |
| 6 Arrondiffements mit ben wenigsten guten und erträglichen Logis | 75        | 70                    | 30                            | 50        | 50               |
| 6 Arronbissements mit ben meisten guten und erträglichen Logis   | 86        | 81                    | 19                            | 58        | 42               |
| Alle 12 Arrondiffements .                                        | 80        | 74,5                  | 25,5                          | 53        | 47               |
| Die obigen Zahlen im Berhältniß ju gang Paris = 100.             | 94<br>107 | 94<br>109             | 118                           | 96<br>109 | 106<br>91        |
| *                                                                | 100       | 100                   | 100                           | 100       | 100              |

Se mehr bie Bahl ber sehr schlechten Wohnungen über bem Durchschnitt ift, um so öfter ober in um so höherem Grade ist bas fehr schlechte Betragen über und bas gute unter bem Durchschnitt und umgekehrt.

3) Bu Tabelle Ic.

Se mehr bie guten und paffabeln Wohnungen über bem Durchichnitt von gang Paris fteben, um fo öfter ober in um jo boberem Grade fteben auch die Arbeiter, welche fich aut und erträglich aufführen, barüber, und natürlich ber Reft, b. b. die fich ichlecht und febr ichlecht betragen, barunter. Diefe Ericheinung burfen wir nun nicht fo ausbruden, baf in bemfelben Berbaltniß, in welchem bie Bohnungen eines Arrondiffements beffer find, auch bas Betragen beffer ift, und je ichlechter bie Bobnungen, in bemielben Berbaltnift bas Betragen ichlechter, benn wir finden eine Reibe von Rallen, in benen ein Arrondiffement, bas in Gute ber Bohnung über bem Durchschnitt fteht, in ber Gute bes Betragens babinter gurudbleibt. Der Grund ift ber: Auf bas Betragen mirten fo viele Umftande ein, baf bas beffernbe Moment, welches in einer auten Wohnung liegt, burch ein ober mehrere Momente, welche ichlecht barauf influiren, aufgewogen ober fogar überwogen merben fann. Tropbem übt bie Bobnung, wie manches andere Moment, ihren Ginfluß aus, ohne in bem Endresultat jedes einzelnen Falles in Bablen bervorzutreten; in der Dechanit fieht man ja auch im Endeffect manche Rraft, welche nachweislich neben anderen parallelen ober entgegen wirkenben Rraften mitgewirkt bat, nicht birect.

Um ben Einfluß eines Momentes rein zu finden, giebt es an fich mehrere Bege. Einmal könnte man die Fälle herausjuchen, in benen nachweislich nur eine Ursache thätig gewesen ist, also hier die Fälle, in welchen nur die Beschaffenheit der Bohnung auf das Betragen wirkte. Das ist aber bei socialen, namentlich bei ethisch-socialen Erscheinungen nicht möglich, da fast niemals nur eine Ursache wirkt, und ganz unmöglich wirdes in unserm Fall bei qualitativ wie quantitativ unzureichendem Material. Ein anderer Weg ist der, so viele Fälle complerer Birkung zusammenzunehmen, daß nach der Größe nur der einen Ursache geordnet, alle anderen selbstständigen Ursachen in sehr

großen Gruppen von Fällen einanber aufheben. Das können wir hier thun. Bu bem Behuf find weiter unten auf ben Casbellen Ia. b. c. die Wohnungsgattungen von immer 3 Arrondissements zusammengenommen und bazu die Betragensgattungen eben dieser drei Arrondissements gestellt. Da zeigt sich schon eine gewisse Ulebereinstimmung in dem Betragen und ber Wohnung.

Endlich find wieder je 2 biefer 4 Gruppen vereinigt, alfo 6 Arrondiffemente mit ben wenigsten guten Bohnungen ben 6 mit ben meiften gegenüber geftellt, ebenfo fur bie febr ichlechten Bohnungen und endlich fur die guten und paffabeln Wohnungen aufammen. Die Aufschluffe biefer fleinen Tabellen find febr darafteriftifch, fowohl mas die Birfung ber guten und ichlechten Logis auf bas Betragen aller Ginfaffen betrifft, als mas bie Berichiebenheit ber Birfung bei Mannern und Frauen angeht. Gute Bohnung bewirft unter fonft gleichen Umftanben gute Aufführung und zwar bei ben Mannern etwas mehr als bei ben Frauen. Gin weiterer Effect ift, bag bie gute Bohnung bas febr ichlechte Betragen bedeutend verringert, aber bei ben Mannern wieder mehr als bei ben Frauen, und gwar in ungleich höherem Dage, als es bie gute Aufführung bei Man-Die Bericbiebenbeit ber Wohnung ruft nur in nern vermehrt. geringem Grabe gutes Betragen (96: 104 bei Mannern, 97: 103 bei Frauen) bervor, benn bie 6 Arrondiffements mit ben meiften auten Logis bifferiren nur wenig von ben 6 Arrondiffements mit ben wenigsten guten Wohnungen, 89 gegen 114. Größer ift bie Differeng ber Bohnungen in Bezug auf bie febr ichlechten Bohnungen, 55: 124, wenn man hier überhaupt noch von "Bohnen" reben tann. Gehr ichlechte Wohnung wirft febr ichlecht auf bas Betragen, aber bei Mannern in viel hoberem Mage (34:141) als bei Frauen (70:122). Betrachten wir nun aber auch umgefehrt bie indirecte ober negative Birfung ber Bohnung, bas will fagen, wie gute Bohnung febr ichlechtes Betragen und febr ichlechte Bohnung gutes Betragen verhindert, fo finden wir ben negativen Ginflug ber guten Bohnung fehr bedeutend, bei ben Mannern Differeng 156: 39, bei ben Frauen 114:86. Der negative Ginflug ber febr ichlechten Wohnung ift unbedeutend, Die Manner mit gutem Betragen bei viel und bei wenigen sehr schlechten Wohnungen verhalten sich wie 94:108, bei ben Frauen gar ist kein impebitiver Einfluß bemerkbar, das gute Betragen ist bei vielen schlechten Wohnungen sogar um 1 pCt. über bem Durchschuitt (101:100).

Wir nehmen endlich nicht bie beiben Extreme von Bobnung, gut und febr ichlecht, fonbern gut und paffabel gegen ichlecht und febr ichlecht. Dann haben die befferen Bobnungen (94:107) auf Manner faft ben gleichen Effect im guten Sinne (94:109), wie auf Frauen (96:109) und ift er bei beiben Beichlechtern ftarter ausgeprägt, ein Beichen, baß auch bie paffabeln Bohnungen, welche einen fehr großen Bruchtheil aller Bohnungen ausmachen, noch wohlthatig auf ben Menichen wirten. Dabingegen ift ber Effect ber ichlechten und febr ichlechten Wohnungen nicht fo bedeutend, ale ber Effect nur ber allerschlechtesten, ein Indicium, bag bie britte Rategorie ber Bohnungen "ichlecht" auf bas Betragen wenig influirt, bie vierte Rategorie "febr folecht" aber um fo mehr. Der Effect ber ichlechten und febr ichlechten Bohnungen ift bei ben Mannern wieder größer, 71:118, als bei ben Frauen, 91:106. Die Grunde biefer gunachft auffallenden Ungleichheiten betrachten wir erft weiter unten.

Schon ber Umstand, daß gute Wohnung weniger stark im guten Sinn auf das Betragen wirkt, als schlechte Wohnung im schlechten Sinn, führt uns auf den Gedanken, daß außer der Güte der Wohnung noch etwas Besonderes auf das Betragen einwirkt, oder daß schon in dem Chambregarniewohnen etwas liegt, was die Güte der Wohnung nicht so stark auf das Betragen wirken läßt, als die Mangelhastigkeit derselben. Bur Ermittelung dieses besonderen Etwas ziehen wir anderes Material in Betracht, das Wohnen in eignen Meubeln und in fremden Meubeln, das Leptere als Chambregarnist oder verbunden mit Leben auch in fremder Kost, beim Meister.

§. 5.

Die Industrie-Enquête bes Sahres 1860 unterscheibet 15 hauptgruppen ber Industrie (Tabelle III.).

99

|                                | Ĕ            | -                                 |              |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Sabelle III.                   | Männ         | in eignen Meubeln.                | 51           |
|                                | 1en.         | meifelhaft und Betragen.          | 2            |
|                                | Fra          | Seim Meister.                     | 13           |
| belle                          | ner.         | gweifelhaft und Ablecht Betragen. | 9            |
| Hauptresultat ber Tabelle III. | Männer       | Seim Meister.                     | 39           |
|                                | ner. Frauen. | gweifelhaft und #                 | 4            |
|                                |              | Ehambregarnie.                    | 8            |
|                                |              | Bweifelhaft und ?                 | 2            |
| Sa                             | Männer.      | Sombregarnie.                     | 11           |
|                                |              | Generbe.                          | Sauptgruppen |
|                                |              |                                   | Š            |

in eignen Wienvein.

g gut Betragen.

|                                |                                                         |                                                         | 7                         | 77                             | 1                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                              |                                                         | 23                                                      | 101                       | 115                            | 100                                                                                                 |
| 91                             |                                                         | 100                                                     | 101                       | 98 115                         | 100                                                                                                 |
| 20                             |                                                         | 73                                                      | 109                       | 121                            | 100                                                                                                 |
| 6                              | = 100.                                                  | 42                                                      | 146                       | 13                             | 100                                                                                                 |
| 6                              | aris =                                                  | 141                                                     | 12                        | 2                              | 100                                                                                                 |
| 6                              | gang B                                                  | 29                                                      | 10 111 12 146 109 101 107 | 122                            | 100                                                                                                 |
| 10                             | nog 1                                                   | 330                                                     | 10                        | 4                              | 100                                                                                                 |
| 6                              | φ∫φnit                                                  | 45                                                      | 101                       | 135                            | 100                                                                                                 |
| 2                              | n Dur                                                   | 44                                                      | 88 101                    | 147                            | 100                                                                                                 |
| 20 9 7 9 10 9 9 9 9 9 70 91 84 | Berbultniß gegen ben Durchfchnitt von gang Paris = 100. | 55   78   44   45   390   67   141   79   73   100   79 | 85 122                    | 135 111 147 135 4 122 5 79 121 | 100                                                                                                 |
| 50                             | Itniß g                                                 | 55                                                      | 82                        | 135                            | 100                                                                                                 |
| n gang                         | Berba                                                   | :                                                       | :                         | :                              | ng Paris                                                                                            |
| 15 Hauptgruppen von gang garie |                                                         | 5 Sauptgruppen .                                        | 5 Sauptgruppen .          | 5 Sauptgruppen                 | 15 Sauptgruppen b. gang Paris   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1 |

99

91

96

0,5

Sauptgruppen

Bauptgruppen

89 89

13

9 1 10

Ordnet man diese 15 Hauptgruppen danach, wie viel Prosent der Arbeiter im Chambregarnie wohnen, in drei Theile von je 5 Hauptgruppen (Tabelle III.), so sindet man, daß in den 5 Hauptgruppen mit durchschrittlich 11 pCt. männlicher Chambregarnisten sich nur 7 pCt. der Männer schlecht aufs

führen, bei 17 pCt. Chambregarnisten aber 11 pCt., also je mehr Chambregarnisten, um so schlechter das Betragen. In den dritten 5 Hauptgruppen mit noch mehr Chambregarnisten, nämlich 27 pCt., ist eine fernere Berschlechterung des Betragens nicht zu sinden, sondern eine unbedeutende Verbesserung von 11 pCt. auf 10 pCt. Hernach scheint das Betragen nicht tart von dem Wohnen in Chambregarnie beeinslußt zu sein. Stärker scheint sich der Einsluß bei den Frauen zu erweisen. Bei 3 pCt., 6 pC., 10 pCt. weiblicher Chambregarnisten betrug sich schlecht und zweiselhaft 4 pCt., 9 pCt., 12 pCt., also beide Reihen sind ziemlich gleich steigend.

Gerade umgekehrt findet fich ein Busammenhang amischen bem Betragen und bem Bohnen beim Meifter unter ben mannlichen Arbeitern, nicht aber unter ben weiblichen. Bei 39 pCt.. 1 pCt., 0,4 pCt. beim Meifter wohnender mannlicher Arbeiter betrugen fich 6 pCt., 10 pCt., 11 pCt. ichlecht und zweifelbaft, alfo mit abnehmender Bahl ber Meifterwohner fteigendes idlechtes und zweifelbaftes Betragen. Bei ben Frauen fteigert bie abnehmende Procentzahl Meifterwohner 13 pCt., 1 pCt., 0,5 pCt. bas ichlechte Betragen nicht, benn bei 13 pCt. ift es 7, bei 1 pCt. 13 und bei 0,5 pCt. wieder 7. Rur bie britte, bie hauptart ber Wohnung in eigenen Meubeln, breht fich bas Berhaltniß wieber um. Gin Busammenhang zwischen biefer Bohnungsart und bem Betragen zeigt fich bei ben Mannern nicht, benn bei 51 pC., 76 pCt., 84 pCt. Gigenmeubler find aute Aufführung 91 pCt., 92 pCt., 89 pCt. Bei ben Frauen bingegen fteigt mit ber Bohnung in eignen Meubeln 66 pCt., 89 pCt., 96 pCt. bas gute Betragen mit 89 pC., 92 pCt., 94 pCt.

Der Einfluß dieser brei Wohnungsarten könnte hiernach für die beiden Geschlechter ein verschiedener erscheinen, das Wohnen in fremden Meubeln von Einfluß auf das Betragen der Frauen, ohne Einfluß auf das der Männer, das Wohnen in fremden Meubeln und fremder Kost von Einfluß auf das Betragen der Männer, ohne Einfluß auf das der Frauen, endlich das Wohnen in eignen Meubeln von Einfluß auf das Be-

tragen ber Frauen, ohne Ginfluß auf bas ber Manner. Allein biefe Unterschiede ober Gegenfape eriftiren in ber Wirklichkeit nicht, die gleiche Wohnungsart wirft bei beiben Gefchlechtern in ber Art gleich, nur ungleich in ber Starte. Gingig und allein bie Gruppirung ber Induftrie in bie 15 Abtheilungen macht es unmöglich, ben Zusammenhang flar zu legen. In jeder diefer 15 Abtheilungen, welche nach rein außerlichen, weber wirthicaftliden noch ethischen Grunden gusammengestellt find, finden fich Gewerbe mit zu verschiedener Bohnungsart und Leute mit zu viel vericbiebenem burdidnittlichem Betragen gufammen, fo bag bas gablreiche Bobnen einer Art in bem einen Gewerbe burch ebenso gablreiche Wohnungen anderer Art in ben anbern Gewerben ausgeglichen wirb. Diefelbe Bermifchung findet ftatt im Betragen. Rur bei ben in frember Bohnung und Roft befindlichen Leuten weichen bie brei Sauptgruppen überhaupt bedeutend von einander ab, weil folde Wohnungsart fast nur bei Gruppe I. Alimentation und ben Industries non groupées porfommt. Wir muffen die 15 hauptinduftriegruppen wieber auflofen, muffen alle 275 Gewerbe einzeln nehmen und diefe alle nach ben verschiedenen Gefichtspunften ordnen. \*)

<sup>\*)</sup> Bang abnlich ericeint auch, worltber Rofcher im I. Banbe feiner Nationalotonomie, auf bie lohne nach ber Enquête von 1847 Bezug nehmenb, fich munbert, ber lobn fur bie verschiebenen Gewerbe nicht bebeutenb verfdieben, wenn wir, wie Rofder thut, nur ben Durchfdnittelohn biefer Sanptgruppen mit einander vergleichen. Der niebrigfte ber burchichnittlichen Lobne unter ben 15 Sanptflaffen mar (mit Beglaffung ber jum großen Theil in natura ausgelöhnten Gruppen Alimentation und Industries non groupées) im Jahre 1860 für bie Manner 3,70 Fre. in ber Gruppe Brosserie, Vannerie, Boisellerie, ber bochfte 5,31 Fre. in ber Gruppe Instruments de précision, de musique etc. Die Abweichung vom mittleren Lobn = 4,21 Fr. betrug alfo 12 pCt. nach unten und 26 pCt. nach oben; bei ben Frauen Minimum 1,61 Fr. Gruppe Peaux et Cuirs, Marimum 2,51 Fr. Gruppe Metaux précieux, Or, argent, platine etc. Abweichung bom Mittel = 2,02 fr., 20 pCt. nach unten, 25 pCt. nach oben. Bang anbere bie Differengen, wenn man alle 274 Gewerbe eingeln nimmt. Bei ben Mannern wieber mit Auslaffung ber theilmeife in natura bezahlten Gemerbe Minimum 2,14 Alumettes, Maximum 5,87 Eventails (unb gwar nach Auslaffung ber noch bober bezahlten, aber icon in bas Bereich ber Runft fallenben Graveurs

#### I. In Chambregarnie.

#### 1. Manner.

#### Sauptrefultat ber Tabelle IVa.

|     |           |   |     |    |      |   |    | Männer.             |                                              |  |  |
|-----|-----------|---|-----|----|------|---|----|---------------------|----------------------------------------------|--|--|
|     |           |   |     |    |      |   |    | Chambre-<br>garnie. | Zweifel-<br>haft unb<br>folecht<br>Betragen. |  |  |
|     |           |   |     |    |      |   |    | pCt.                | pCt.                                         |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 5                   | 3                                            |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 14                  | 9                                            |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 28                  | 12                                           |  |  |
| 270 | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 20                  | 9                                            |  |  |
|     | Berhältni | ß | geg | en | alle | 2 | 70 | Gewerbe =           | 100.                                         |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 25                  | 13                                           |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 70                  | 100                                          |  |  |
| 90  | Gewerbe   |   |     |    |      |   |    | 140                 | 133                                          |  |  |
| 270 | Gewerbe   |   | ·   |    |      |   |    | 100                 | 100                                          |  |  |

Wir stellen alle 275 Gewerbe zusammen, anfangend mit ben meisten Procenten Chambregarnisten und endigend mit den wenigsten. Bei solder Gruppirung zeigt sich für die Männer, daß mit dem Fallen dieser Reihe die Procente des zweiselshaften und schlechten Betragens im Großen und Ganzen sich mindern, allein auch bei wenigen Chambregarnisten kommt viel und bei viel Chambregarnisten wenig schlechtes Betragen nicht

sur bois 7,44, Graveurs de camées 6,67, Lapidaires 6,39 und Dessinateurs industriels 6 fr.). Das ist eine Abweichung vom Mittel = 4,21 fr., 49 pCt. nach unten, 40 pCt. nach oben Hit bie 231 Gewerbe mit weibilder Arbeit war das Minimum 1,02 fr. Fadricants de peaux, das Mazimum (nach Weglassung der kinstlerischen Gewerde und der exceptionellen Préparatrices d'animaux mit 5 fr.) 3,15 fr. Doreurs sur dois Abweichung vom Durchschnitt = 2,02 fr., 50 pCt. nach unten, 56 pCt. nach oben. Also gang gewaltige Differenzen in den wahren Durchschnittslöhnen (die Summe aller täglich gezahlten Löhne diwidirt durch die Zahl der täglich außgelöhnten Arbeiter), nicht einzelner Arbeiter, sondern aller Arbeiter in einem Gewerbe,

felten vor. Gelbft in Linien ftatt in Bablen ausgebrudt mar ber Bufammenbang nur einem febr geubten Auge fichtbar. Bir laffen ber Raumerfparniß halber biefe Gruppirung fort. Biel beutlicher wird ber Busammenbang icon, wenn wir in Diefer Anordnung immer 10 Gewerbe zu einer fleinen Gruppe Die 275 Gewerbe find ju bem 3mede auf zusammenfassen. 270 reducirt. Es fallen fort: 1) die Maurer, weil fur biefe als zu ichwankend in ber Beschäftigung die Ermittelungen von Bohnung und Betragen unterblieben; 2) bie falten Baber gleichfalls, weil die Ungaben fehlen; 3) die Beifzeugunterunternehmer, Sous-Entrepreneurs de linge, weil biefe nur burch bas iconere Geschlecht vertreten find; 4) und 5) zwei Gewerbe mit feinen Chambregarniften, welche burch bas Loos ausgeschieden wurden. Die übrig bleibenden 270 Bewerbe finden fich in 27 Gruppen auf Tabelle IVa.

Das Auffteigen ber Zahlen bes Betragens ift bei dieser Zusammenstellung schon viel gleichmäßiger, allein sie ist noch immer keine constant aufsteigenbe, die störenden Ursachen neben dem Einstuß der Wohnung heben in den verschiedenen Gruppen einander noch nicht völlig auf, denn die Gruppen sind noch zu klein. Die Ausgleichung sindet erst statt, wenn man diese Gruppen in eine noch geringere Zahl concentrirt. In Tabelle V. ist die Zusammenstellung gemacht in Gruppen von je 30, 40, 60, 80 und endlich 90 Gewerben. Je mehr Gewerbe zusammensgesatt sind, um so gleichmäßiger steigt die Zahlenreihe oder die Linie des Betragens auf mit der Chambregarniezahl.

#### 2) Frauen. \*)

Wie gestaltet sich das Berhältniß des Betragens zur Wohnung bei den Frauen? Frauen beschäftigt die Pariser Industrie
nur in 231 Gewerben, und auch in diesen 231 Gewerben arbeiten meistens neben sehr vielen Männern sehr wenig Frauen
oder es sind neben sehr wenigen Männern sehr viele Frauen
angestellt, doch ist die Zahl dieser Gewerbe nicht groß. Diese
231 Gewerbe wurden nach Auslosung eines wie oben in
23 Gruppen zu je 10 Gewerben getheilt (Tabelle IV b.). Der

<sup>\*)</sup> Bergleiche auch bie ausführliche Anmertung 1 und 2 im Anhang.

#### hauptrefultat ber Sabelle IVb.

|      |       |          | Fra                         | Frauen.                                                  |     |       |              |           |
|------|-------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|-----------|
|      |       | Gewer    | Chambre-<br>garnie.<br>pCt. | zweifel-<br>haftes und<br>ichlectes<br>Betragen.<br>pCt. |     |       |              |           |
|      | 110   | Gewerbe  |                             |                                                          |     | ,     |              | 3         |
|      | 60    | Gewerbe  |                             | ,                                                        |     |       | 4            | 6         |
|      | 60    | Gewerbe  |                             |                                                          |     |       | 14           | 15        |
| Alle | 230   | Gewerbe  |                             |                                                          | ,   | ,     | 7            | 9         |
| Ber  | hältr | iß gegen | ben                         | D                                                        | nrd | 6fcbr | itt aller 23 | 0 Gewerbe |
|      |       |          |                             | =                                                        | 10  | 00.   |              |           |
|      | 110   | Gewerbe  |                             |                                                          |     |       | 0            | 33        |
|      | 60    | Gewerbe  |                             |                                                          |     |       | 59           | 68        |
|      | 60    | Gewerbe  |                             |                                                          |     |       | 206          | 169       |
| Aue  | 230   | Gewerbe  |                             |                                                          |     |       | 100          | 100       |

Busammenhang zwischen den beiden beobachteten Erscheinungen ist hier noch kein sehr leicht erkennbarer. Für eine weitere Concentrirung der Tabelle sind die ersten 11 Gruppen, welche gar keine Chambregarnisten ausweisen, also 110 Gewerbe zussammengefaßt, die andern 12 Gruppen aber in 4 Hauptgruppen zu je 30 Gewerben (Tabelle V.). Schon bei diesen sehr steinen Gruppen zeigt sich neben der constant aussteigenden Reihe der Chambregarnisten mit 0, 2,5, 5, 9,5, 22 pCt. die Reihe des Betragens gleichfalls ununterbrochen steigend mit 2,7, 5,5, 6,5, 10, 26 pCt., während bei den Männern erst Gruppen von je 90 Gewerben diese Erscheinung rein zeigen. In drei Hauptgruppen von 110, 60 und wieder 60 Gewerben ist der Zusammenhang viel enger als bei den Männern in drei Hauptgruppen.

#### II. Beim Meifter.

#### 1) Manner.

Tabelle VI a. enthält wieder bie 270 Gewerbe mit Manner-

Sauptrefultat ber Tabelle VIa.

|      |      |        |    |      |      |   |    |    | M ä              | nner.                                            |
|------|------|--------|----|------|------|---|----|----|------------------|--------------------------------------------------|
|      |      | S e w  | t  | b e. |      |   |    |    | beim<br>Meister. | ameifel-<br>haftes unb<br>fclechtes<br>Betragen. |
|      |      |        |    |      |      |   |    |    | pCt.             | ₽Ct.                                             |
|      | 120  | Gewer  | Бе |      |      |   |    |    |                  | 14                                               |
|      | 80   | Gewer  | be |      |      |   |    |    | 0,7              | 8,6                                              |
|      | 70   | Gewer  | bе |      |      |   |    | -  | 51               | 5                                                |
| Alle | 270  | Gewer  | be |      |      | • |    | -  | 10               | 9                                                |
|      | Berl | ältniß | ge | gen  | alle | 2 | 70 | (3 | dewerbe =        | = 100.                                           |
|      | 120  | Gewer  | Бе |      |      |   |    | -  | _                | 156                                              |
|      | 80   | Gewer  | Бе |      |      |   |    |    | 7                | 95                                               |
|      | 70   | Gewer  | be | ٠    | ٠    |   |    |    | 510              | 56                                               |
| Alle | 270  | Gewer  | be |      |      |   |    |    | 100              | 100                                              |

arbeit in Gruppen von je 10. Diefelbe zeigt ichon bier ben gunftigen Ginfluß biefer Bohnungeart, eine bedeutende Ausnahme macht nur bie 23. Gruppe, welche bei 7 pCt. Meifterwohnern, b. b. einer überdurchichnittlichen Bahl, 24 pCt. zweifelhaftes und ichlechtes Betragen conftatirt, alfo ein fehr bedeutend überdurchichnittliches. Charafteriftifch ift ferner, bag die Gewerbe, nach Gruppen von 10 geordnet, noch fo gewaltige Differengen in der Wohnungsart zeigen: 120 Gewerbe haben gar feine Meisterwohner, weitere 80 Gewerbe nur 0.7 pCt. burchichnittlich, die letten 70 Gewerbe aber 51 pCt. Solche Unterschiebe eriftiren bei feiner anderen Wohnungsart ber Parifer Arbeiter, bas Wohnen beim Meifter ift eben in Paris wie in allen großen Städten bie Ausnahme und fommt in größerem Mage faft nur bei ben Gewerben vor, welche fur ben menschlichen Magen im gesunden und franken Buftanbe forgen, fei es, baß fie uber bie Strafe vertaufen, fei es, baß fie bei fich verzehren laffen. Da ber Magen nur ein paar Nachtstunden nicht Rachfrage halt, muffen die Bertaufer immer parat fein, und ba in vielen Fallen bas Product jeden Tag

ein ober viele Male neu gemacht sein will, auch bie Arbeiter immer an Ort und Stelle sein. Diese Gewerbe sind außer in der Gruppe Alimentation unter den Industries non groupées die Hôtels, Bals et Concert u. s. w. und die Apotheter. Bei diesen den Gewerben eigenthümlichen großen Differenzen in der Wohnungsart fallen die großen Differenzen in dem Betragen auch nicht auf, der Einfluß dieser Wohnungsart auf das Betragen ist ein großer bei den Männern

0, 0,7, 51 pCt. beim Meifter, 14, 8,6, 5 pCt. zweifelhaft und ichlecht Betragen.

2) Frauen. Hauptresultat der Tabelle VIb.

|      |      |        |     |     |      |   |                  |                                            | Fre      | anen. |
|------|------|--------|-----|-----|------|---|------------------|--------------------------------------------|----------|-------|
|      |      | G e w  | rl  | бe. |      |   | beim<br>Meister. | zweifelhaft<br>unb<br>folecht<br>Betragen. |          |       |
|      |      |        |     |     |      |   |                  |                                            | þCt.     | pCt.  |
|      | 130  | Gewer  | ъе  |     |      |   |                  |                                            | -        | 9,5   |
|      | 50   | Gewer  | be  |     |      |   |                  | А                                          | 1,6      | 9,5   |
|      | 50   | Gewer  | be  |     |      |   |                  |                                            | 40       | 6     |
| Alle | 230  | Gewer  | Бе  |     |      |   |                  |                                            | 10       | 9     |
|      | Bert | ältniß | geg | en  | alle | 2 | 30               | Œ                                          | ewerbe = | 100.  |
|      | 130  | Gewer  | Бе  |     |      |   |                  | -                                          | _        | 107   |
|      | 50   | Gewer  | Бе  |     |      |   |                  |                                            | 17       | 107   |
|      | 50   | Gewer  | be  |     |      |   |                  |                                            | 435      | 67    |
| Alle | 230  | Gewen  | ъе  |     |      |   |                  |                                            | 100      | 100   |

Das Wohnen beim Meister hat auch hier einen guten Sinfluß, benn je mehr bei anderen Leuten Kost und Wohnung nehmen, um so besser ist das Betragen (Tabelle VI b.), aber der Einfluß ist nicht so groß als beim männlichen Geschlecht, denn gleiche Unterschiede in den Procenten der Meisterwohner bei verschiedenen Gewerben bewirken in der Aufführung einen geringeren Unterschied als bei den Männern.

Bei 0, 1,6, 40 pCt. weiblichen Meisterwohnern ift bas Betragen 9,5, 9,5, 6 pCt. zweifelhaft und ichlecht.

Bei ber überwiegenden Zahl von Gewerben, nämlich bei 130, sind gar keine wirklichen Kost- und Logisgänger vorhanden, so daß auf die erste Hauptgruppe diese 130 Gewerbe und auf jede der beiden anderen nur 50 kommen. Bei einem viel größeren Wohnungsunterschiede zwischen der ersten und zweiten Gruppe als oben bei den Männern ist hier ein Betragensunterschied noch nicht ersichtlich, sondern erst bei der sehr großen 3ahl von 40 p.Ct. Meisterwohnerinnen.

## III. In eigenen Meubeln. 1) Männer.

## Sauptrefultat ber Tabelle VIIa.

|     |           |   |     |     |      |   |    | M ä 1                  | iner.            |
|-----|-----------|---|-----|-----|------|---|----|------------------------|------------------|
|     | Gen       | w | erl | ó e |      |   |    | in eigenen<br>Menbeln. | gut<br>Betragen. |
|     |           |   |     |     |      |   |    | pCt.                   | ₽Ct.             |
| 90  | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 56                     | 91               |
| 90  | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 80                     | 88               |
| 90  | Gewerbe   |   |     | ٠.  | •    |   |    | 90                     | 93               |
| 270 | Gemerbe   |   |     |     | •    |   |    | 70                     | 91               |
|     | Berhältni | ß | geg | en  | alle | 2 | 70 | Gewerbe =              | 100.             |
| 90  | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 80                     | 100              |
| 90  | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 114                    | 97               |
| 90  | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 129                    | 102              |
| 270 | Gewerbe   |   |     |     |      |   |    | 100                    | 100              |

Die Manner in 27 Gruppen geordnet zeigen wenige Ausnahmen von der Parallelität des guten Betragens und dieser Bohnungsart, eine auffallende Ausnahme ist in der 13. Gruppe bemerkbar: obwohl mehr als durchschnittlich, nämlich 80 pct., in eigenen Meubeln wohnen, ist doch weit unter dem Durchschnitt das gute Betragen mit nur 62 pct. Das schlechte Be-

tragen biefer gangen Gruppe fommt ausschlieflich auf ein Bewerbe, bie Tavetenfabrifation. Bon ben 2685 Tapetenarbeitern baben nur 26 pCt, gutes Betragen, obwohl 79 pCt. in eigenen Meubeln und 21 pCt. Chambregarnie wohnen. 2685 Tapetenarbeitern find 9 Gewerbe von gufammen nur 4366 Arbeiter in Gruppe 13 vereinigt, fo bag bie Tapeten= arbeiter ben Grundton biefer Gruppe bestimmen. Außerdem weichen aber auch bie beiben erften Gruppen febr ab. nur 54, refp. 18 pCt. Eigenmeublern in ber 1. und 2. Gruppe ift bas Betragen brillant, beibe Mal 98 pCt. aut Betragen. Diefe Ericbeinung erklart fich einzig baraus, bag, mo fo wenig Gigenmeubler find, noch viel weniger Chambreggrniften eriftiren, nämlich 1 refp. 9 pCt., und faft alle beim Meifter wohnen, 94 pCt. in ber erften und 73 pCt. in ber zweiten Gruppe. Alfo nicht, weil fo wenig in eigenen Meubeln mobnen, ift bas Betragen gut, fonbern weil fo fehr viel beim Meifter und fo febr wenig in Chambregarnie mobnen. Diefer gute Ginfluß bes Bohnens beim Meifter ift fo bebeutenb, baß felbft, wenn wir nur 3 Sauptgruppen von je 90 Gewerben machen, neben ber aufsteigenden Reihe bes Bohnens in eigenen Meubeln bas Betragen noch nicht fich beffert. Erft wenn in nur zwei hauptgruppen unterschieden wird, "viel" und "wenig" Eigenmeubler, bann ift bas Betragen um fo beffer, je größer bie Babl ber Gigenmeubler ift.

## 2) Frauen.

Bei ber Gruppirung nach je 10 Gewerben haben wir biejelbe Erscheinung wie bei den Männern. Die erste Gruppe von 10 Gewerben hat bei nur 7 pCt. in eigenen Meubeln 95 pCt. gutes Betragen, die zweite bei nur 16 pCt. sogar 99 pCt. gutes Betragen, dafür sind aber auch wieder in der ersten Gruppe 93 pCt. beim Meister, keine in Chambregarnie, in der zweiten Gruppe 80 pCt. beim Meister und nur 4 pCt. Chambregarnie. In der dritten Gruppe ist bei nur 59 pCt. Eigenmeubler das Betragen schon recht schlecht, denn die Zahl der Meisterwohner mit 28 pCt. tritt sehr entschieden gegen die der Eigenmeubler (59 pCt.) und Chambregarnisten (13 pCt.)

## hauptrefultat ber Tabelle VIIb.

|      |      |             |     |      |   |    | Fra                            | nen.                     |
|------|------|-------------|-----|------|---|----|--------------------------------|--------------------------|
|      |      |             |     |      |   |    | in eigenen<br>Meubeln.<br>vCt. | gut<br>Betragen.<br>bCt. |
|      | 80   | Gewerbe     |     |      | _ |    | 69,5                           | 87,5                     |
|      |      | Gemerbe     | -   |      |   | :  | 94,2                           | 94                       |
|      |      | Gewerbe     |     |      |   |    | 100                            | 97                       |
| Alle | 230  | Gewerbe     |     |      |   |    | 84                             | 91                       |
|      | Berl | hältniß geg | gen | alle | 2 | 30 | Gewerbe =                      | 100.                     |
|      | 80   | Gewerbe     |     |      |   |    | 83                             | 96                       |
|      | 80   | Gewerbe     |     |      |   |    | 112                            | 103                      |
|      | 70   | Gewerbe     |     |      |   |    | 119                            | 107                      |
| Alle | 230  | Gewerbe     |     |      |   |    | 100                            | 100                      |

zurud. Abgesehen von der Abweichung in den beiden ersten Gruppen stimmt übrigens die Reihe des Betragens merkwürdig genau mit der des Wohnens in eigenem Mobiliar. Hier genügt auch die Theilung in drei Gruppen vollständig, um die Parallelität zu zeigen, da der Einfluß des Wohnens beim Weister für die Frauen nicht so ausgesprochen günstig ist, als für die Männer, und außerdem der Einfluß des Wohnens in eigenen Meubeln auf das weibliche Geschlecht stärfer wirkt, als auf das männliche.

## Ş. 6. Antreffen der Erscheinung in einzelnen Fällen. (Tabelle VIIIa. und VIIIb.)

In bem Obigen sind für jede Wohnungsart und für jedes Geschlecht die gesammten Gewerbe in drei hauptgruppen zu-sammengelegt. Bei diesen zeigt sich mit der einzigen undebeutenden Ausnahme der Männer in eigenen Meubeln (wo erst die Trennung in nur zwei hauptgruppen genügt), daß mit der Zunahme der Procente, welche auf eine bestimmte Wohnungs-

art fommen, auch bas Betragen in einer beftimmten Richtung ab= ober zunimmt. Bei Bunahme ber Chambregarniften Ab= nahme bes guten Betragens, bei Bunahme ber Gigenmeubler und Meifterwohner Bunahme bes guten Betragens! Für jedes einzelne Bewerbe ftimmt verhaltnigmäßig felten bas Betragen mit ber Bohnungsart, weil außer ber Bohnung noch zu viel andere Momente bas Betragen beeinfluffen. Es mare nun gu weitlauftig, fur alle einzelnen Gewerbe zu untersuchen, wie viel ober wie wenig bas Betragen in jedem Gewerbe bei einem beftimmten Berhaltniß ber Chambregarniften von bem burchichnittlichen Betragen bei foldem Chambregarniftenverhaltniffe Wir wollen barum nur untersuchen, in wie vielen Gewerben bas Betragen mit ber Bohnung übereinftimmt, in wie vielen bas Betragen vom Durchichnitt nach oben abweicht und in wie vielen nach unten. Auf ber Sabelle VIII a. find bie Bobnungegrten fur beide Geschlechter nach ben brei Saupt= gruppen ber Tabellen IVa. b., VIa. b., VIIa. b. ber Art geordnet, daß 3. B. fur bie Manner bie erfte Abtheilung gebilbet ift aus allen Gewerben unter 5 pCt. Chambregarniften, bie zweite Abtheilung von 5 bis 28 pCt. Chambregarniften, Die britte über 28 pCt. Chambregarniften. Diefen brei Abtheilungen entfprechen nach den obigen Tabellen die Betragenecategoricen unter 3 pCt., 3 bis 12 pCt., über 12 pCt. ichlechtes Betragen. Dazu ift geftellt, bei wie viel Bewerben, die unter 5 pCt. Chambregarniften haben, auch bas burchichnittliche Betragen von weniger als 3 pCt. ichlecht eingehalten wirb. Da finden wir, bag in ben 33 Gewerben mit noch nicht 5 pCt. Chambregarniften in 26 Fallen bas Betragen ftimmt, nur in 7 nicht, in benen bas ichlechte Betragen mehr als 3 pCt. ausmacht. Die Abweichung bes Betragens nach unten eriftirt bier natur= lich nicht, also eriftirt eine Abweichung nach oben nicht bei ben Gewerben mit mehr als 28 pCt. Chambregarniften, bei benen unter 35 Sandwerfern 14 im Betragen ben Durchichnitt von mehr als 12 pCt. ichlechtes Betragen erreichen, 21 aber ba= binter gurudbleiben. Endlich in ber mittleren Abtheilung burchfcmittlich 5 bis 28 pCt. Chambregarniften ftimmen von 202 Gewerben 77 mit bem burchichnittlichen Betragen von 3 bis 12 pCt. "jchlecht" überein, während 49 die 12 pCt. überschreiten und 76 hinter den 3 pCt. zurückleiben. In allen drei Abtheilungen stimmen 117 Gewerbe mit dem Durchschnitt der Hauptgruppe überein, 56 sind zu hoch im schlechten Betragen und 97 zu niedrig. Diese so für die beiden Geschlechter in allen drei Wohnungsarten gemachte Tabelle VIIIa. giebt viel Stoff zur Ueberlegung, eine Erforschung der Gründe, aus denen bald das Mittel, bald die Abweichung nach oben oder unten start vertreten ist, würde aber hier zu weit führen; es sei daher neben der Empsehlung dieser Tabelle nur auf das eine Resultat ausmerksam gemacht, wie für die beiden Geschlechter Uebereinstimmung und Abweichung des Betragens mit der Wohnung sich vertheist.

|                 |      |     |           | M ä 1     | ner.            |
|-----------------|------|-----|-----------|-----------|-----------------|
|                 |      |     | Richtig.  | Bu viel.  | Bu wenig.       |
| Chambregarnie . | _    |     | 117       | 56        | 97              |
| Eigene Menbel . |      |     | 97        | 108       | 65              |
| Beim Meifter .  | •    | ٠   | 99        | 37        | 134             |
| 6               | um   | ma  | <br>313   | 201       | 296             |
| Berh            | ältn | if: | = 39 p@t. | = 25 b@t. | = 36 p@t. =100p |

|               |     |      |    |   |           | Fra      | u e n.   |
|---------------|-----|------|----|---|-----------|----------|----------|
|               |     |      |    |   | Richtig.  | Bu viel. | Bu wenig |
| Chambregarnie |     |      | _  | _ | 138       | 34       | 58       |
| Eigene Menbel |     |      |    |   | 120       | 76       | 34       |
| Beim Meifter  |     | ٠    |    |   | 43        | 24       | 163      |
|               | Sı  | ımı  | na |   | 301       | 134      | 255      |
| Bei           | :bă | ítni | 8: |   | = 44 p@t. | = 19 pCt | = 37 pEt |

§. 7.

# Bertheilung der fich gut, zweifelhaft und schlecht Betragenden auf die drei verschiedenen Wohnungsarten.

Sauptrefultat ber Sabelle IXa. b.

Manner.

| G e n    | етбе.      | Beim<br>Meifter.<br>pCt. | In eigenen<br>Menbeln.<br>pCt. | In<br>Chambre-<br>garnie.<br>pCt. | Gutes<br>Betragen.<br>pCt. | Zweifel-<br>haftes und<br>ichlechtes<br>Betragen.<br>pCt. |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 90       | Gewerbe    | 1                        | 74                             | 25                                | 82                         | 18                                                        |
| 90       | Gewerbe    | 13                       | 68                             | 19                                | 95                         | 5                                                         |
| 90       | Gewerbe    | 28                       | 61                             | 11                                | 100                        | _                                                         |
| Ane 270  | Gewerbe    | 10                       | 70                             | 20                                | 91                         | 9                                                         |
| .*       | Berhältniß | gegen ben                | Durchschnitt                   | aller Gem                         | erbe = 1                   | 00.                                                       |
| 90       | Gewerbe    | 10                       | 106                            | 125                               | 90                         | 200                                                       |
| 90       | Gewerbe    | 130                      | 97                             | 95                                | 104                        | 56                                                        |
| 90       | Gewerbe    | 280                      | 87                             | 55                                | 110                        | _                                                         |
| ACE 270  | Gewerbe    | 100                      | 100                            | 100                               | 100                        | 100                                                       |
| -        |            |                          | 8                              | rane                              | n.                         |                                                           |
| G e n    | erbe.      | Beim<br>Meifter.         | In eigenen Meubeln.            | In<br>Chambre-<br>garnie.         | Gutes<br>Betragen.         | Zweifel-<br>haftes unt<br>ichlechtes<br>Betragen.         |
|          |            | pCt.                     | pCt.                           | ₽Ct.                              | pCt.                       | pCt.                                                      |
| 50       | Gewerbe    | 3,3                      | 86,2                           | 10,5                              | 83,7                       | 16,3                                                      |
| 50       | Gewerbe    | 13,7                     | 82                             | 4,3                               | 95,7                       | 4,3                                                       |
| 130      | Gewerbe    | 13,2                     | 83,7                           | 3,1                               | 100                        | _                                                         |
| Alle 230 | Gewerbe    | 9                        | 84                             | 7                                 | 91                         | 9                                                         |
|          | Berhältniß | gegen ben                | Durchschnitt                   | aller Gem                         | erbe = 10                  | 00.                                                       |
| 50       | Gewerbe    | 37                       | 103                            | 154                               | 93                         | 183                                                       |
|          | Gewerbe    | 149                      | 98                             | 63                                | 106                        | 48                                                        |
| 130      | Gewerbe    | 143                      | 100                            | 46                                | 111                        | _                                                         |
| MIL 230  | Gewerbe    | 100                      | 100                            | 100                               | 100                        | 100                                                       |

Statt am Ende bieses Abschnittes die drei Wohnungsarten für Männer und dann für die Frauen übersichtlich zusammenzustellen, nachdem wir soeben jede Wohnungsart für sich betrachtet haben, wählen wir einen anderen Weg, der uns diese lebersicht an einer Gegenprobe giebt. Bei jeder Wohnungsart sahen wir, daß zwar in vielen Fällen eine bestimmte Wohnungsart mit einer bestimmten Vetragensstufe nicht stimmt, dasür aber in den anderen Fällen um so besser. Da liegt der Gedanke nahe, zu sorschen, wie vertheilen sich umgekehrt die Arbeiter des männlichen und weiblichen Geschlechtes auf die verschiedenen Wohnungsarten, wenn wir die 270 resp. 230 Gewerbe nach dem Vetragen ordnen, ansangend mit dem, welches am wenigsten ordentliche Arbeiter hat, dis zu demjenigen, das sich der meisten erfreut? Für die Männer zeigt das die Tasbelle IXa.

Bon ben Arbeitern, Die fich gut aufführen, tommen bie Meiften auf die beim Meifter mohnenden, Berhaltniß 280: 100 ale Durchichnitt, Die wenigsten auf Die Chambregarniften, 55: 100 ale Durchidnitt. Bon ben mit ichlechtem und zweifelhaftem Betragen fommen bie Meiften auf bie Chambregarniften, Berhältniß wie 125:100, die Benigften auf die Meifterwohner, 10:100, alfo genau baffelbe, mas oben ge= funden murbe. Endlich zeigt fich bie lebereinstimmung auch barin, bag von ben fich gut Betragenben nicht viele auf bie in eigenen Meubeln zu fommen icheinen, fondern nur wenig, 87: 100, und von ben fich ichlecht Betragenben icheinbar viel, 106:100. Diefer Schein barf uns jedoch auch bier nicht irre führen; bie Bahlen zeigen weber, baß von ben fich aut Betragenden wenig in eigenen Meubeln wohnen, fondern nur, baß ungeheuer Biele beim Meifter Roft und Logis haben, noch beweisen fie, baf von ben fich schlecht Betragenben viele Gigenmeubler find, fondern nur, daß wenig Meifterwohner barunter Mehnlich, wenn auch in geringerem Mage, tragen bie Chambregarniften Schuld an biefem Schein; die Resultate fur bas weibliche Geschlecht werben fogleich für biefe Behauptung eine Stupe bieten. Bon ben Arbeiterinnen ichlechter Aufführung fallen nach Tabelle IXb. febr viel, 154: 100 als Durchschnitt,

auf bie Chambregarniften, alfo, wohl zu beachten, in ftarferem Grabe, als bei ben Mannern (nur 125:100), ebenfo fallen febr menig auf bie Meistermobner, 37: 100, alfo, mobl zu beachten, ift bie Abmeidung geringer ale bei ben Mannern (10: 100). Den größeren guten Ginfluß bes Bohnens beim Deifter auf bie Manner und ben großeren ichlechten Ginfluß bes Wohnens in Chambregarnie auf die Frauen faben wir oben icon. Andererseits find unter ben Beibern guten Betragens wenig Chambregarniften, 46:100, b. b. ungefahr fo viel ale bei ben Mannern (55: 100) und viele Meifterwohner (143: 100), aber viel ichmader ale bei ben Mannern (280: 100). Der Busammenhang zwischen gutem Betragen und bem Bohnen in eigenen Meubeln tritt bei biefer Gegenprobe fur bie Frauen amar eben fo menig bervor ale bei ben Mannern, er mirb aber bod meniaftens nicht icheinbar in bas Gegentheil verkehrt wie bei ben Mannern, aus bem boppelten Grunde, bag überhaupt etwas weniger Beiber beim Meifter wohnen, 9 pCt. gegen 10 pCt. Manner, und bag bas Betragen biefer weiblichen Meifter= wohner nicht in bem Grabe por bem ber anders Bohnenben fich auszeichnet, als es bei ben Mannern ber Rall ift, ber Gin= fluß biefer einen Erscheinung tritt alfo nicht fo bominirend in ben Borbergrund bei ben Beibern als bei ben Mannern. Bei febr verschiedenem Betragen ber brei Sauptgruppen mit 16,3, 4,8 und 0 pCt. ichlechten Betragens find in ber erften Gruppe von 130 Gewerben bei O pCt. ichlechten Betragens genau bie gleiche Menge in eigenen Meubeln, als im Durchichnitt aller 230 Gemerbe, Die 50 Gemerbe mit 16,3 pCt. ichlechter Aufführung haben nur 3 pCt. Gigenmeubler über bem Durchichnitt und bie legten 50 Gewerbe mit 4,3 pCt. ichlechter Aufführung nur 2 pCt. Gigenmeubler unter bem Durchichnitt, man fann alfo wohl fagen, daß bier die Wohnungsart in eigenen Meubeln in allen brei Betragensftufen gleich vertreten ift, b. h. nicht icheinbar wie bei ben Mannern auf die vielen fich gut Betragenden wenig Eigenmeubler fommen.

Belchem ber Leser bier bie Frage aufstoßen follte, ob bie soeben geschilberten Arten zu wohnen nicht etwa bie Wirkung

bes Betragens waren, ben muffen wir auf bas Enbe biefes Auffages verweisen, wo biefer Punkt behandelt werden wirb.

#### §. 8.

Indirecte Ermittelung der sich gut, zweiselhast und schlecht betragenden Meisterwohner, Eigenmenbler und Chambregarnisten.

Nach Borführung und Berarbeitung biefes Materials banbelt es fich nun vor Allem um Beantwortung ber Frage: Ronnen wir aus den ziffermäßigen Ungaben, daß bei beftimmten Procenten einer Bohnungsart bestimmte Procente guten ober ichlechten Betragens fich zeigen, auf irgend eine Art ermitteln, wie viele ber Chambregarniften fich gut ober ichlecht aufführen, wie viele der Meifterwohner und wie viele ber Gigenmeubler? Ein wichtiges Gulfemittel fur biefe Forschung icheint bie querft besprochene Bohnungeenquête bes Sahres 1849 über bie Chambregarnies zu bieten, um eine ber brei "Unbefannten", nämlich bas Betragen ber Chambregarniften, burch eine Befannte zu erfeten und fo leichter die beiben anderen Unbefannten zu Diefe Chambregarnies-Enquête hatte ergeben, bag von ben 21,567 mannlichen Arbeitern, welche in ben untersuchten Chambregarnies wohnten, 48 pCt. gutes, bagegen 52 pCt. paffables, ichlechtes und febr ichlechtes Betragen hatten. Gbenfo maren von ben Frauen nur 21 pot. in ber Aufführung gu Leiber tonnen wir die Angabe, baß 52 pCt. biefer mannlichen Chambregarniften fein gutes Betragen hatten, nicht in ber Art auf bie Bablen unferes Sahres 1860 anwenden, bag wir auf die 50,369 mannlichen Chambregarniften 52 pCt. nicht gutes Betragen, b. h. 26,192 rechnen, benn nach ber Enquête bes Jahres 1860 hatten von allen mannlichen Arbeitern nicht einmal fo viel ichlechtes Betragen, fondern nur 24,439. bie 175,438 Manner in eigenen Meubeln und bie 26,171 beim Meifter mußten bann 1753 weniger als gar feine fich fclecht aufführen. Das ift ein Unding, gang abgesehen bavon, daß allein bie Charcutiers, Cremiers, Boyaudiers und Vanniers 62 Leute ichlechten Betragens haben, mabrend gar feiner Chambregarnie mobnt, und in andern 33 Gewerben alfo zusammen in

37 Bewerben, b. b. im fiebenten Theil aller Gewerbe 7567 Arbeiter ichlechtes Betragen haben, von benen nur 4496 Chambre= agrnie wohnen. In biefen 37 Gewerben fommen alfo min= beftene 3133 mit ichlechtem Betragen auf Arbeiter beim Meifter und in eigenen Meubeln. Mus biefen Bablen barf man mit Fug und Recht ichließen, mas auch aus anderen Grunden ein= leuchtet, baß in ben anberen Gewerben unter ben Arbeitern fclechter Aufführung fich ebenfalls Mancher befindet, ber beim Meifter ober in eigenen Meubeln wohnt. Mus bem Dbigen ergiebt fich jedenfalls, daß auch nicht entfernt 52 pCt. ber mannlichen und 79 pCt. ber weiblichen Chambregarniften ichlechte Aufführung porzumerfen ift. Die Angabe ber Enguête von 1849 fonnen wir nicht einmal brauchen, wenn wir von ihren vier Betragenscategorieen No. II. "paffabel" mit gu gut rechnen wollten, mo bann in ben beiben Categorieen ichlecht und febr ichlecht die Dedung fur zweifelhaftes und ichlechtes Betragen ber Enquête von 1860 gefucht werben mußte, mahrenb aller Bahricheinlichfeit nach bie Categorie "paffabel" mehr mit ber Categorie "ameifelhaft" übereinstimmen wirb. Gelbft wenn aber paffabel gleich gut mare, murben ichlecht und febr ichlecht 25,5 pCt. ber Chambregarniften fich betragen muffen, mahrend wir auf anderem, fogleich zu bezeichnendem Bege nur 13 pCt. ichlecht und febr ichlecht finden. Die 52 pCt. Chambregarniften mit nicht autem Betragen fonnten barum fur 1849 und für die Wohnungen, welche untersucht murben, boch richtig fein, entweder wenn bamale bas Betragen burchichnittlich ichlechter gemefen mare, ober wenn unter "gntem" Betragen bamals etwas Anderes verftanden mare, als 1860, ober endlich, wenn Die ber Enquête unterworfenen Chambregarnies, ba es nicht alle maren, gerade bie ichlimmften, b. b. biejenigen, welche Chambregarniften in Menge professionsmäßig aufnehmen, ge= wefen waren, mabrend bie vielen einzeln in Chambregarnies wohnenden Leute nicht ermittelt worden find. Daß der lept= genannte Umftand bie Differeng mit 1860 hauptfachlich erflart, lagt fich 3. B. barans abnehmen, bag bie Induftrieenquête bes Jahres 1847-1848 unter 3 ber gesammten Parifer Arbeiter= Bevolferung 34,311 mannliche Chambregarniften ergab, mas

auf bie gange Arbeiterbevolferung circa 46,000 ausmachen murbe, mabrend bie Chambregarnie - Enquête Anfangs 1849 nur 21,567 ermittelte, unter benen noch manche nicht ber Inbuftrie Angehörige fich befanden. 3m Januar 1849 war nun allerbinge burch bie allgemeine Geschäftestodung die Bahl ber Chambregarniften fleiner ale im Jahre 1848 am 5. Januar, also vor der Revolution, nämlich 21,567 gegen 27,665, b. h. nur um 6098, welche Arbeitergabl von 1848 ein Unbedeutendes bie bes Jahres 1847 übertroffen haben mag. Alfo von ben 46,000 Chambregarniften bes Jahres 1847 refp. 1848 mogen nach bemfelben Berhältniß (27,665: 21,567) noch circa 36,000 in Paris Beidaftigung gefunden baben, mabrend bie Enquête in ben von ihr burchforichten Chambregarnies nur 21,567 fand. 14-15,000 Chambregarniften find ber Enquête nicht unterworfen worden, folglich auch nicht ihre Wohnungen. jenigen 14-15,000 Chambregarniften oder Arbeiter nun, welche nicht in ben Sohlen wohnten, welche bie Wohnungsenquête uns beschreibt, find aller Babricheinlichkeit nach bie befferen, welche berartige meift fpeluntenabnliche Aufenthaltsorte flieben, ebenfo wie bie nicht untersuchten Chambregarnies auch die befferen fein Es find die große Angabl von Bohnungen für ledige Leute, welche durch Aftervermiethung überfluffiger Bohnungs= raume erfter Miethe überall ju finden find. Mögen die= felben auch oft recht ichlecht fein, auf gleicher Stufe mit ben ber Enquête unterworfenen Bohnungen fonnen fie burchschnittlich nicht fteben; biefe Chambregarnies find fammtlich von ber Enquête erimirt, benn fie fallen unter feine ber brei Categoricen Garnis speciaux, Garnis au mois, Garnis à la nuit,\*) fie tonnen auch taum in einer folden Enquête Raum finben. Die Bewohner biefer einzelnen meublirten Bimmer geboren unftreitig ju ben befferen Arbeitern, bas fann man aus ber Bahl gemiffer Arten von Menichen ableiten, welche bie Garnis speciaux, au mois und à la nuit flieben. Es find bas biejenigen Chambregarniften, beren Betragen mit bem Magitab bes Bermiethers bemeffen, Ausnahmen zugeftanden, zu bem

<sup>\*)</sup> Statistique de l'Industrie à Paris 1849, S. 980-982.

besseren gehört, nämlich die Chambregarnisten, welche zwar auf mehrere Monate oder Sahre, aber doch vorübergehend in Parissich aushalten, oder welche niemals heirathen wollen, alte Sunggesellen, oder noch nicht heirathen können, natürliche Sunggesellen. Zu diesen Leuten sind in großer Anzahl sür Paris zu rechnen die Employés et Commis, die Militaires (Modiles, Ex-militaires, Officiers), die Professions libérales diverses, die Rentiers et Propriétaires und vor Allem die Etudiants aller Art, Juristen, Mediciner, Technifer, Künstler u. s. w. Bon solchen Leuten müssen doch eine gewaltige Zahl in Chambregarnies wohnen, allein in den untersuchten Chambregarnies sinden sich nur wenig Leute der Art, z. B. Commis 866, Militaires 538, Professions libérales 267, Rentiers et Propriétaires 208 und gar Etudiants aller Art nur 207.\*)

Das Bilb, welches uns die Enquête des Jahres 1849 entwirft, ist aus all' diesen Gründen, Gott sei Dank, nur richtig für 21,567 Chambregarnisten, nicht auch für die anderen circa 14—15,000 Chambregarnisten aus den sog. arbeitenden Klassen.

Desgleichen burfen wir auch bei ben Frauen nicht barauf rechnen, aus der Wohnungsenquête bes Jahres 1849, welche 79 pCt. aller weiblichen Chambregarniften als nicht guter Auf= führung ergab, zu finden, baß von ben 7145 Chambregar= nistinnen auch 79 pCt., b. h. 5644 fich nicht gut aufführten, benn bann verblieben von ben gefammten 9276 fich fchlecht Betragenben nur 3632, b. b. 3,7 pCt. ber 97,781 beim Meifter und in eigenen Meubeln Wohnenden. Das ware, wie wir fo= gleich feben werben, viel zu wenig. Bollte man meinen, baß bie übrigbleibenden 3632 fich hauptfachlich auf die beim Meifter Bohnenben vertheilen, indem unter ben in eigenen Meubeln Bohnenden feine ober nur fehr wenige fich schlecht betrugen, fo fann bas aus ber Tabelle Xa. widerlegt werben. Gewerben nämlich, welche unter 659 Arbeiterinnen nur Gigenmeubler haben, find 83 ober 13 pCt., b. h. mehr als im Durchfchnitt von nicht gutem Betragen. Ebenfo find in ferneren

<sup>\*)</sup> Statistique de l'Industrie à Paris 1849, S. 959-975.

27 Gemerben (Tabelle X c.), welche zusammen nur 602 beim Meister und 2253 Chambreggruiften haben, 4058 von nicht gutem Betragen, folglich find in ben 35 Bewerben 1276 Frauen fcblechten Betragens in eigenen Meubeln, mas fcon 4,3 pCt. aus= macht, wenn man von ber unhaltbaren Unnahme ausginge, baß in biefen 27 Gewerben alle Chambregarniften und alle Meifterwohner fich ichlecht betragen. Bir hatten alsbann ichlechtes Be= tragen bei fammtlichen 2855 Chambregarniften und Meifter= mohnern der 35 Gewerbe, außerdem 3810, d. f. 79 pCt. der übrigbleibenden 4892 Chambregarniften, Summa 6665 Chambregarniften in allen Gewerben und Meifterwohner in ben genannten 35 Gemerben, für alle 93,579 Meifterwohner und Eigenmeubler in ben übrigen 199 Gewerben blieben alfo nur 2611 ober 2,8 pCt., ichlechten Betragens, mas allein ichon burch die genannten 35 Gewerbe widerlegt wird, in benen mindeftens noch einmal fo viel Procent ber Eigenmeubler fich ichlecht aufführen, felbft wenn alle Chambregarniften und Gigenmeubler ausnahmelos ichlechtes Betragen batten.

Die Enquête über das Betragen einer Anzahl Chambregarniften im Jahre 1849 kann uns nach dem Borausgehenden direct zur Erforschung des Betragens aller Chambregarnisten im Jahre 1860 nicht verhelsen, indirect können aber einige Daten aushelsen bei einem anderen Bege, den wir zur Ersforschung des Betragens aller drei Wohnungsarten einschlagen.

Wir lernten soeben 35 Gewerbe kennen (Tabelle Xa. und d.), welche zusammen 4131 Frauen nicht guten Betragens haben, während in Chambregarnie und beim Meister nur 2855 wohnen, ein namhafter Theil muß also auf die Eigenmeubler fallen, selbst wenn wir annehmen, daß in diesen 32 Gewerben alle Chambregarnisten und Meisterwohner sich scheckt aufsühren. Diese lestere Annahme ist selbstredend falsch. Nehmen wir an, daß i oder 33 pCt. der Chambregarnisten und i oder 12,5 pCt. der Meisterwohner sich scheckt aufsühren, so sind das 750 Chambregarnisten und 75 Meisterwohner, zusammen 825. Diese geben ab von den 4131 mit schlechtem Betragen und bleiben 3306 auf 29,441 Eigenmeubler, d. h. 11 pCt. Diese Ansahmen stimmen nicht übel mit unserer obigen Zahlenreihe, daß

je mehr Chambregarnisten, um so schlechter bas Betragen, und zwar in hohem Grabe, baß je mehr beim Meister und in eigenen Meubeln wohnen, bas Betragen um so besser ist, und zwar bei ben Eigenmeublern in etwas höherem Grabe als bei ben Meisterwohnern, was ungefähr heißen würde: die Eigenmeubler sind etwas unter dem Durchschnitt schlecht, die Chambregarnisten bedeutend über dem Durchschnitt schlecht und die Meisterwohner weder unter, noch über dem Durchschnitt.

Chambregarnie . 33 pCt.
In eigenen Meubeln 11 = | fchlechtes und zweifels Beim Meister . 12,5 = | haftes Betragen.

Mit diesen Zahlen gehen wir an die anderen Gewerbe. Nach Tabelle Xe. haben wir fernere 29 Gewerbe, in denen 2455 schlecht sich aufführen, d. h. 830 mehr als Chambregarnie wohnen (1625), es fallen also wieder Viele auf die beim Meister und in eigenen Meubeln. Wir vertheilen das schlechte Betragen wieder in dem Verhältniß wie oben, nur müssen wir alle Procente gleichmäßig fürzen, denn das durchschnittlich schlechte Betragen der ersten 35 Gewerbe war 12,8 und in den letten 29 Gewerben nur 8,5, also sind alle Procentsäße auf circa  $\frac{2}{3}$  zu fürzen.

Das giebt für Chambregarnisten 22 pCt., b. h. 358 von 1625, Meisterwohner . 8,3 = 521 = 6284, Summa 879 von 8909.

Diese 879 gehen ab von den 2455 schlechten Betragens und bleiben 1576, welche auf die 20,932 in eigenen Meubeln sallen. Auch das ist fast genau  $\frac{2}{3}$  des obigen Procentsass von 11 pCt., nämlich 7,5 (statt genauer 7,3). Nun bleiben noch übrig 167 Gewerbe, in denen nicht mehr Leute sich schlecht aufsühren, als Chambregarnisten sind. In diesen 167 Gewerben ist das schlechte Betragen durchschnittlich nur halb so groß als bei den ersten 32 Gewerben, nämlich 6,1 pCt. statt 12,8 pCt. Alle Procentsäße sind darnach zu reduciren auf  $\frac{1}{2}$ .

| D    | as giebt   |         |     |      |      |     |        |   |       |
|------|------------|---------|-----|------|------|-----|--------|---|-------|
| für  | Chambre    | garnift | en  | 16,5 | pCt. | von | 3267   | = | 530   |
| =    | Meisterw   | ohner   |     | 6,3  | =    | =   | 2899   | = | 182   |
| =    | Gigenmei   | ubler   | ٠   | 5,5  | =    | 5   | 37,421 | = | 2058  |
|      |            | Sum     | ma  | 6,1  | pCt. | von | 43,587 | = | 2770. |
| D    | azu aus    | ben erf | ten |      |      |     |        |   |       |
|      | Bewerben   |         |     | 12,8 | =    | =   | 32,296 | = | 4131  |
|      | azu aus be |         |     |      |      |     |        |   |       |
| 29 ( | Gewerben   | Sumi    | na  | 8,5  | =    | 3   | 29,043 | = | 2455  |
|      |            |         |     |      |      |     |        |   |       |

Summa 8,8 pCt. von 104,926 = 9356.

Die wirkliche Zahl aller sich schlecht Betragenden stimmt damit fast genau, es sind nach Tabelle IXb. 9276 statt der berechneten 9356. Im Gesammtresultat erhalten wir:

|                                                             | Beim Meister.<br>pCt. | In eigenen<br>Meubeln.<br>pCt. | In Chambres<br>garnie.<br>pCt.     | Summa.<br>pCt.                    |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Erfte 35 Gewerbe<br>Zweite 29 Gewerbe<br>Dritte 167 Gewerbe | 8,3= 521              | 6,7=1402                       | 33 = 765<br>22 = 358<br>16,5 = 530 | 12,8=4415<br>8,5=2281<br>6,1=2770 |  |
| S. 231 Gewerbe                                              | 7,9= 778              | 7,6 = 7035                     | 22,7=1653                          | 8,8=9466                          |  |

Hiernach famen 9466 mit zweifelhaftem und schlechtem Betragen heraus, in Wahrheit sind es, wie gesagt, 9276, es stimmt also die Jahl bis auf circa 1,2 pCt.

Bei den Männern können wir füglich nicht auf dieselbe Weise berechnen, wie viele der sich schlecht Betragenden auf jede Wohnungsart fallen, denn während wir bei den Frauen unter nur 231 Gewerben 64, also 28 pCt. hatten, in denen die Chambregarnisten von den Weibern schlechter Aufführung übertrossen wurden, haben wir bei 274 Gewerben nach Tabelle XId. nur 39, d. h. nur 14 pCt., in denen dasselbest findet, und von diesen 39 Gewerben sind es sogar nur 10, d. h. noch nicht 3 pCt. aller, in denen die sich schlecht Bestragenden mehr sind als Chambregarnisten und Meisterwohner zusammen, bei den Frauen betrugen diese Gewerbe aber 32, d. h. 14 pCt. Aller.

Bon ben 39 Gewerben, welche nur 14 pCt. aller 274 ausmachen, ober von ben 34,851 Arbeitern, welche gleichfalls genau 14 pCt. aller 251,119 betragen, burfen wir nicht auf bie übrigen 86 pCt. mit berfelben Sicherheit schließen, wie von 28 pCt. auf 72. Für die Berechnung ber Männer haben wir andere Anhalte.

- 1) Wir wiffen aus Tabelle IX.a., daß die Männer, welche beim Patron wohnen, sich besonders gut aufsühren, denn das schlechte Betragen stimmt sehr genau mit der geringen Anzahl Meisterwohner und umgekehrt.
- 2) Aus ber Wohnungsenquête von 1849 wiffen wir, daß das Betragen ber Männer in den Chambregarnies sehr viel beffer ift als das der Weiber.

Manner mit gutem Betragen 48 pCt., Beiber = = 21 pCt.

Allein so groß bürfen wir benn boch nicht ben Gegensat für alle Chambregarnisten annehmen, ba die Wohnungsenquête 4 Stufen des Betragens hat, bon, passable, mauvais, très mauvais. Bon denen, die passable genannt sind, werden manche sein, die in der Dreitheisung des Jahres 1860 bon, douteux, mauvais unter "bon" sallen.

Das Betragen ber Männer war 1849 in ben Chambregarnies 48 pCt. bon, 26,5 pCt. passable, Summa 74,5 pCt.

Das Betragen ber Frauen war 1849 in ben Chambregarnies 21 pCt. bon, 32 pCt. passable, Summa 53 pCt.

Das gute und passable Betragen ber Männer verhält sich zu bem ber Frauen wie 74,5:53 ober wie 100:71, ober bas schlechte und sehr schlechte Betragen ber Männer zu Frauen = 25,5:47 = 54:100. Rach unserer obigen Berechnung sanden wir, daß im Sahre 1860 von allen den Frauen in Chambregarnies 22,7 pCt. sich schlecht betrugen, darnach würde unter den Männern in Chambregarnies 12,5 pCt. (genau: 12,3 pCt.) sich schlecht aufführen 100:54 = 22,7:12,3. Bon den 48,769 Chambregarnisten wären mit 12 pCt. 6096 schlechter Aufführung, dann blieben von den gesammten sich schlecht Betragenden 23,439 Männer, für die 202,350 in eigenen Meubeln und die 17,343 beim Weister Wohnenden. Wie viel sollen

wir bavon auf die beim Meifter Bohnenden rechnen? Seben= falls nur ein paar Procent, benn nach allen obigen Ausführungen betragen fich bie beim Meifter mobnenben Arbeiter Rehmen wir nur mannlichen Geschlechte gang befonbere gut. 2 pCt. an, fo find bas 518, es bleiben alfo fur bie in eigenen Meubeln 16,825 oder 9,5 pCt. ber 176,438, nehmen wir aber 4 pCt. auf die Meifterwohner, fo bleiben fur die in eigenen Meubeln Bohnenden 16,307 ober 9,2 pCt. Db mir bie fich folecht aufführenden Meifterwohner boch ober niedrig annehmen, macht hiernach fur bie Gigenmeubler wenig aus, ba ja bie Babl ber letteren fiebenmal fo groß ift ale bie ber erfteren. Gelbft gefest, wir wollten bie fich ichlecht betragenden Meifterwohner jo boch nehmen als bei ben Frauen, mit 7,9 pCt., fo maren bas 2070 und blieben fur bie Gigenmeubler 15,273 ober 8,7 pCt., allein fo boch burfen wir bas ichlechte Betragen ber mannlichen Meifterwohner nicht tariren ale bas ber Beiber, ba nach Tabelle VIa. b. bie Untericbiebe im Betragen mit ben Untericieden biefer Bobnungsart bei ben Mannern bedeutender als bei ben Frauen machfen.

Bleiben wir bei 4 pCt. sich schlecht betragender Meisterwohner stehen, so sinden wir den Antheil der schlechten Eigenmeubler bei den Männern höher als bei den Frauen (nämlich
9,2 gegen 7,6 pCt.), was vortrefflich mit dem anderen oben
gesundenen Resultate stimmt, daß mit Zunahme des Wohnens
in eigenen Meubeln das gute Betragen nicht so schnell wächst
als bei den Frauen, es muß ja auch, was im Betragen der
männlichen Chambregarnisten und Meisterwohner besser ist als
in dem der Frauen bei gleichem Durchschnittsbetragen beider Geschlechter, im Betragen der Eigenmeubler schlechter sein, natürlich nur um wenige Procente, da die vielen Eigenmeubler
mit geringem Unterschiede im Betragen den großen Unterschieden der wenigen Chambregarnisten und Meisterwohner
leicht die Stange halten.

Das Gesammtrefultat fur beibe Geschlechter mare:

Es haben zweifelhaftes und ichlechtes Betragen:

Manner: Frauen:

Beim Meifter . . 4 pCt. 7,9 pCt.

In eigenen Meubeln 9,2 = 7,6 = 37,6 = 22,7 =

Daß bieses Resultat ganz genau mit ber Wirklichkeit stimmt, wage ich nicht zu behaupten, aber sehr groß können die Abweichungen meiner Meinung nach nicht sein, wenigstens nicht für die Eigenmeubler, benn eine geringe Aenderung des Procentssass macht hier schon enorm viel aus in den Zahlen, welche dann für die Meisterwohner, welche an Güte im männlichen Geschlecht viel, im weiblichen etwas über dem Durchschnittsbetragen, und für die Chambregarnisten, welche im männlichen Geschlecht viel, im weiblichen sehr viel unter der Durchschnittsgüte steben.

#### §. 9.

## Butreffen der gefundenen Procentfabe fur die einzelnen Gewerbe.

Mit bem gefundenen Resultate tonnen wir jest eine meitere Bergleichung anftellen, nämlich untersuchen, in wie vielen Gewerben bas Betragen über bem Durchschnitt ftimmt mit ber Bohnungeart über bem Durchschnitt, besgleichen wie es unter bem Durchschnitt fteht (Tabelle XII a. und b.) Saffen mir querft beibe galle gusammen und fragen, wie fteht über = und unterburchichnittlich ichlechtes Betragen zu jeder Bohnungeart, fo finden wir, bag bei ben Mannern Betragen und Bobnen in Chambregarnie ftimmt in 188 von 270 Fallen, b. b. in 70 pCt., nicht ftimmt in 82 Fallen ober 30 pCt. Bei ben Frauen ift bas Berhaltniß ftimmend in 172 von 230 Fallen = 75 pCt., nicht ftimmend in 58 gallen = 25 pCt. Betragen und beim Meifter Wohnen ftimmt fur bie Manner in 156 von 270 Fallen, ftimmt nicht in 114 Fallen, Berhaltniß wie 58 pCt. ju 42 pCt. bei ben Frauen, ftimmend in 183 von 230 Fallen, nicht ftimmend in 47, Berhaltniß 80 pCt. ju 20 pCt. Endlich geht in eigenen Meubeln Bohnen und Betragen parallel bei ben Mannern in 166 von 270 Fallen, und nicht in 104 Fallen = 61 pCt. ju 39 pCt., bei ben Frauen parallel in 153 von 230 Källen, nicht parallel in 77 Källen, Berhältniß = 67 pCt. zu 33 pCt. Ueberall ift es die weit überwiegende Zahl, in welcher Uebereinstimmung herrscht, als in denen sie nicht herrscht, was sedenfalls mehr als genügt, um den nothwendigen, nicht zufälligen Zusammenhang beider Erscheinungen zu beweisen. Die Zahl der übereinstimmenden Källe müßte übrigens hier noch eine viel colossalere sein, wenn wir, wie öfters erwähnt, die einzelnen Arbeiter nach diesen zwei Seiten der Wohnung und des Betragens vergleichen könnten. Noch viel auffallender als in den oben genannten Zahlen zeigt sich die Uebereinstimmung speciell für die Källe, in denen die Wohnungsart unterdurchschnittlich ist. In diesen Källen beträgt auch das unterdurchschnittliche Betragen:

Bei Mannern: Bei Frauen:

 Chambregarnie
 . 86 pCt.
 98 pCt.

 Beim Meister
 . 61 =
 79 =

 In eigenen Meubeln
 32 =
 35 =

Bei dem überdurchschnittlichen Wohnen irgend einer Art herrscht hingegen vielfach keine Uebereinstimmung mit dem Betragen. Ift die Wohnungsart über dem Durchschnitt, so ist auch bas Betragen über dem Durchschnitt nur

bei Mannern : bei Frauen :

36 pCt. 21 pCt. Chambregarnie, 40 = 81 = beim Meister.

69 = 80 = in eigenen Meubeln

ber Fall.

Doch ist diese Erscheinung bei näherer Einsicht nicht auffallend. Fast alle Fälle der Wohnungsart, in Chambregarnie und beim Meister, über dem Durchschnitt sind exceptionelle, es sind nur wenige Gewerbe, in denen eine dieser beiden Wohnungsarten über dem Durchschnitt steht, dann aber auch oftsmals sehr bedeutend. Unter dem Durchschnitt jeder Wohnungsart stehen von allen Gewerden nur

bei ben Mannern: bei ben Frauen:

33 pCt. 27 pCt. Chambregarnie, 16 = beim Meister,

19 = 11 = in eigenen Meubeln.

Diefe wenigen Falle großer Abweichungen ergeben mit ben vielen Fallen geringer Abweichung ben Durchichnitt.

Daß in so erceptionellen Fällen ber Wohnung das Betragen öfter nicht stimmt als es stimmt, darf uns nicht wundern, die stark vertretene Art einer Wohnung rührt immer aus speciellen, diesem Gewerbe eigenthümlichen Gründen her, welche auf das Betragen ohne Einsluß sind, oder das stark vertretene Betragen irgend einer Art rührt von Gründen her, welche mit dem Gewerbe, nicht aber mit der Wohnung zusammenhängen. Diese Ausnahmsfälle geben enorm viel zu denken für diesienigen, welche praktisch mit der Hebung des Arbeiterstandes sich befassen.

In ber Beichaffenheit bes von uns benutten ftatiftifchen Materiale liegt ber Grund, warum ber Busammenbang amischen Bobnung und Betragen nicht fo beutlich hervortritt, als er in Bahrbeit ift, felbft wenn wir aber, wie munichenswerth ift, von jedem einzelnen Arbeiter Bobnungsart und Betragen untruglich genau fennten, fo murbe bod nicht immer ichlechtes Betragen mit einer beftimmten Bobnungegert gusammenfallen, mas ja bie lette Untersuchung genugend erhartet bat. Bohnung ift nur einer ber vielen Factoren, welche auf bas Betragen bes Menichen Ginflug üben. Unter biefen vielen Factoren nenne ich bier bie bobe bes lohnes, bie Stetigfeit ber Befchäftigung, alfo ben Begfall von regelmäßigen und unregelmafigen in ber Ratur bes Geichaftes liegenden arbeitelofen Beiten, ferner bie Anwendung bes Studlohnes, bie Annehmlichfeit ober Unannehmlichfeit ber Arbeit, Die Localität ber Arbeit, ob ber Arbeiter in feiner Bohnung bei feiner Familie arbeitet ober mit wenigen zusammen in ber Bertftatt bes Meifters ober mit vielen zusammen in großen Sabrifraumen. Diefen Punft fann man noch erweitern, ob in bemfelben Beichaft Frauen und Manner beichaftigt find, ob bas Gefchaft viele ober menige Arbeiter jeber Art beschäftigt, in welchem Stadttheil bas Gefchaft liegt. Enblich ermabne ich bier ben Grab ber Bilbung, Die jeber Arbeiter befist. 3ch nenne nur biefe Factoren, ba wir ben Ginfluß aller biefer genannten Domente genau auf biefelbe Art feststellen konnten, als ben ber

Wohnung, benn aus ber Induftrieenquête konnen wir gleich= falls berechnen, wie viel Procente in jedem Gemerbe Manner und Frauen jede bestimmte Lobnbobe erreichen, wie viel Donate im Sahr die Arbeit gang ober theilmeife eingestellt wird, wie viele Procente ber Arbeiter ftanbig, wie viele unftanbig in Paris find, wir tonnen weiter ausrechnen, wie viel Procent Studlohn ftatt Taglohn haben, welcher Art die Arbeit ift, ob harter Ratur, ob geifttobtend, gefundheitsgefährlich u. f. w., wir konnen nach ber Enquête berechnen, wie viel Procent ar= beiten à l'atelier, en ville, en chambre, welches bas Berhaltniß ber beschäftigten Manner, Frauen und Rinder ift, ob bas Beichaft höchftens einen ober feinen Behülfen beichaftigt, ob zwischen 2 und 10, ob mehr als 10, endlich das Wichtigfte, wie ihre Bildung beschaffen ift, beurtheilt nach ben Procenten, welche lefen und ichreiben ober nur ichreiben tonnen. Ginfluß all' biefer Momente aus ber fo munberbar reichen Industrieenquête zu ermitteln, murbe über bie Grengen bes mir hier geftatteten Raumes und meiner augenblicklichen Arbeitszeit binausgeben, bies muß einer größeren, ichon in Angriff ge= nommenen ftatiftifchen Untersuchung über bie beiben Parifer Induftrieenqueten vorbehalten bleiben. Rur bas eine hierfur fcon berechnete Resultat fei erwähnt, daß je bober bie Bildung in ben Gewerben fteht, um fo hober ber gobn und um fo beffer bas Betragen ber mannlichen Arbeiter ift. \*) Den Ginfluß biefer Momente auf die Beiber habe ich noch nicht analpfiren fonnen.

Unsere Aufgabe ift hier nur, ben Ginfluß ber Wohnung auf bas Betragen zu behanbeln, nicht ben aller Umstände, beren complere Wirkung bas Betragen bes Menschen ist; wollten wir bas Betragen analysiren, bann mußten wir eine große Külle anderer Ginflusse noch mit in Betracht ziehen, welche wir quantitativ meßbar in ber Enquête nicht finden, von denen sich aber auch noch viele in Zahlen bringen ließen, während noch

<sup>\*)</sup> Einige Schlufresultate hieraus in Laspepres, Ueber bie Bilbung bes Kaufmanns und bas Studium ber Nationaletonomie. Baltische Monatsschrift 1868, Januarbeit, S. 39. 40.

andere allerdings vorläufig der statistischen Berarbeitung sich entziehen. Wie viele solcher Momente die Statistis erfassen, zeigen die schönen, leider zu wenig beachteten, weil wissenschaftlich statistischen Arbeiten von Ducpétiaur\*) und le Play. \*\*) Aus diesem Material, das allerdings nur Nohmaterial war, hat Engel †) die interessantssene Schlüsse gezogen, hat aber noch genug Fragen für Andere übrig gelassen, hat einem späteren hefte dieser Zeitschrift wollen wir gleichsalls dieses Rohmaterial noch weiter verarbeiten für die Lehre von der Consumtion; es find sehr reiche Fundgruben für inductiv statistische Forschungen.

### §. 10.

Rückschlüsse von den für das Jahr 1860 gewonnenen Resultaten auf das Jahr 1847 und somit auf Veränderung in der Moralität der Paxiser Levölkerung.

Sehr zu bedauern ist, daß wir diese Wohnungsfrage nur aus dem Material herausarbeiten können, welches für eine Stadt in einem Zeitpunkt erhoben ist. Kur andere Städte ist uns ähnliches Material nicht bekannt, und leider hat auch die erste große Pariser Industrieenquête des Jahres 1849, welche sonst fatz genau dieselben Erhebungen gemacht hat, das Betragen noch nicht in den Kreis ihrer Umfragen gezogen, wenigstens nicht statistift brauchbar, quantitativ, analysirt. Die Angaben darüber lauten immer ganz allgemein: "Im Ganzen ist das Betragen gut, oder im Ganzen nicht gut, oder ein Theil der Arbeiter beträgt sich schlecht, oder ein Theil macht blauen Montag, viele sind dem Trunk ergeben." Mit derartigen Angaben ist so wenig anzusangen, als mit ähnlichen allgemeinen Aeußerungen in Handelskammerberichten: "Im Ganzen hat sich die Production gegen das Vorjahr in Ge-

<sup>\*)</sup> Ducpétiaux, Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique. Bruxelles 1855. 40.

<sup>\*\*)</sup> Le Play, Les Ouvriers Européens. Paris 1855. in folio unb Les Ouvriers des deux mondes. 4 Bünbe 80. Paris 1857—1863.

<sup>†)</sup> En gel, Die vorherrichenben Gewerbszweige im Rönigreich Sachfen, Beitschrift bes fachl. ftat. Bureaus 1857, p. 153 ff.

spinnsten gehoben." Sieht man bann in den vorjährigen Bericht hinein, so steht dort die gleiche oder umgekehrte Richts sagende Phrase, erhebliche Bergrößerung oder nicht bedeutende Berringerung.

Quantitativ wie fur bas Jahr 1860 bas Betragen auch für 1847 zu beftimmen, ift bochftens möglich burch Rudichluß aus den quantitativen Angaben über die Wohnung, welche schon 1847 wie fpater für 1860 gemacht find; leiber ift jeboch ein folder Rucfichluß aus vielen Grunden zu gewagt, um benfelben im Ginzelnen als Grundlage fur weitere Forschungen gu benuben: Die focialen und moralischen Berbaltniffe find fur Paris vor und nach ber Revolution vielleicht nicht gang vergleichbar, außerbem erftredten 1847 fich felbft die Wohnungsermittelungen nicht über alle in einem Gewerbe beschäftigten Arbeiter, fondern bei größeren Abmeichungen im Gingelnen, nur über burchichnitt= lich ! ber Manner und ! ber Frauen. Darum mußten mir es unterlaffen, die Wohnungsangaben fur bie einzelnen Gewerbe aus den die Sabellen begleitenden Roten zu fammeln und auf Procente zu berechnen, Die Bergleichung mit bem Jahre 1860 ware ichon barum außerft ichwierig, weil die Gintheilung ber gesammten Induftrie in einzelne Gemerbe fur beibe Sabre nicht genau dieselbe ift. Wir geben in Tabelle XIIIa. und b. nur bie Busammenftellung nach ben Sauptgruppen, wobei übrigens auch zwei Sauptgruppen bes Jahres 1860, VI. acier, fer, cuivre und XI. Instruments gujammengeworfen werben mußten, um mit ber Gruppe IX. Travail des métaux, mecanique etc. bes Sabres 1847 einigermaßen vergleichbar au fein.

Nach diesen Tabellen sind die Beränderungen in den Wohnungsverhältnissen während der 13 Jahre für die beiden Geschlechter wesentlich verschieden gewesen. Die Zahl derer, welche in eigenen Meubeln wohnen, hat leider für beide Geschlechter abgenommen, d. h. bei den Männern um 5,3 pCt., nämlich von 75 auf 71 pCt., bei den Frauen um 6 pCt., nämlich von 91 auf 85,5 pCt. Bei den Männern ist also die Verschlechterung nach dieser Richtung hin etwas geringer als bei den Frauen. Das Wohnen Chambregarnie hat abgenommen bei

ben Männern um circa 1, nämlich von 21 pCt. Chambregarniften auf 20 pCt., bei ben Frauen zugenommen um !. b. b. von 6 auf 7 pCt. Das ift alfo auch ein schlimmes Beiden fur bie Frauen, mo bie Beranderung fo groß und ber Ginfluß biefer Bohnungsart fo viel fchlimmer ift. bat, mas die Sauptfache ift, bas Wohnen beim Meifter fich vermehrt bei ben Mannern auf mehr als bas Doppelte von 4 pCt. auf 9 pCt., bei ben Frauen gleichfalls vermehrt auf bas 24fache, nämlich von 3 pCt. auf 7,5 pCt. Gin Blid auf biefe Bablen ift wie ein Blid in einen tiefen Abgrund. Bir miffen, bak in eigenen Meubeln Bobnen fo viel beift als gute Aufführung, die gute Aufführung fonnten wir alfo burd Rudidluß finden. Ge mare ein Rudidritt gemacht burch ben Rudidritt in biefer Wohnungsart, und amar ein größerer Rudidritt bei ben Krauen als bei ben Mannern. Gin Bohnen in Chambregarnie bedeutet fur beide Beidlechter ein ichlechtes Betragen, die gefundene Abnahme der mannlichen Chambregarniften bedeutet barnach moralische Berbefferung. Die bebeutende Zunahme bei ben Frauen, wo Chambregarniewohnen viel schlimmere Kolgen als bei den Männern bat, ein tiefes fitt= liches Berfinfen. Endlich ift bas Bobnen beim Meifter ber Moral gunftig, aber bedeutend mehr bei ben Mannern als bei ben Frauen, die große Steigerung ber mannlichen Chambregarniften ift also moralische Sebung, ein Lichtblid, aber nur ein fleiner, die bedeutende Bunghme der weiblichen Meisterwohner tritt ftart gurud gegen die Abnahme ber Gigenmeubler und Bunahme ber Chambregarniften, ba bie Bahl ber Deifterwohner überhaupt nur eine geringe ift, eine Steigerung um viele Procente also lange nicht so viel auten Effect bat, ale eine Berringerung ber Chambregarniften ober gar als eine Stei= gerung ber Gigenmeubler um fehr wenige Procente. Bang ber Sittlichkeit ift in Paris, fo weit man aus ber Wohnung auf bas Betragen ichließen barf, fur bas mannliche Befchlecht ein aufwärts, fur bas weibliche ein abwarts ftrebenber, benn wenn man nach unferen obigen Gaben berechnet, wie viel in jeber Bohnungsart fich ichlecht aufführen, findet man fur bas 3abr 1847:

| 4   | pCt. | der | 5661    | männlichen | Meisterwohner .  | = | 226    |
|-----|------|-----|---------|------------|------------------|---|--------|
| 9,2 | =    | =   | 122,922 | =          | Gigenmeubler     | = | 11,308 |
| 13  |      | =   | 34,311  | =          | Chambregarniften | = | 4460   |

Summa 15,994

= 9,8 pCt. ber 162,894 Meisterwohner, Eigenmeubler und Chambregarniften.

| 7,9  | pCt. | ber | 2214   | weiblichen | Meisterwohner .    | . = | 174  |
|------|------|-----|--------|------------|--------------------|-----|------|
| 7,6  | 5    | =   | 68,691 | =          | Eigenmeubler       | . = | 5221 |
| 22,7 | =    | =   | 4158   | =          | Chambregarniften . | =   | 944  |

Summa 6339

= 8,5 pCt. ber 75,063 weiblichen Meisterwohner, Eigenmeubler und Chambregarniften.

Das ichlechte und zweifelhafte Betragen ber 9,8 pCt. Manner gegen 9,3 pCt. im Jahre 1860 und ber 8,5 pCt. gegen 8,9 pCt. ber Beiber im Jahre 1860 ift uns ein Fingerzeig, wie viel wichtiger, wenn man von politischen Motiven absieht, für Paris die Arbeiterinnen= als die Arbeiter= frage ift, und welche Bichtigfeit ben Beftrebungen unferer Beit fich in erfter Linie ber weiblichen Arbeiterbevolferung angunehmen, beigelegt werben muß. 3ft ber von 1847 bis 1860 eingeschlagene Weg ber moralischen Sebung im mannlichen Geichlecht (von 9,8 pCt. auf 9,3 pCt. ichlechten Betragens) in berfelben Richtung weiter gegangen und ebenfo ber bes moralijchen Berfalls ber Frauen (von 8,5 pCt. auf 8,9 pCt. ichlechten Betragens), fo muß icon jest ber Punft erreicht fein, ba bas weibliche Gefchlecht nicht mehr als bas moralisch bober ftebende betrachtet werden barf. Soffentlich find unfere Berechnungen ber Betragensprocente fur 1860 und unfere Rudschluffe auf 1847 fo ungenau, baß die Berhaltniffe nicht fo fchlimm find als fie icheinen, benn fonft murbe bei gleichmäßig fortidreitender Berichlechterung im 22. Jahrhundert in Paris fein Frauenzimmer mehr fich orbentlich aufführen. Allein nehmen wir getroft an, baß bie Berichlimmerung fo groß ift, ale fie nach unferer Berechnung icheint, um die Bohnunge= frage und bie gange Arbeiterfrage ber forgfältigften Beachtung werth au halten.

#### III. Theil.

Die Grunde fur ben Ginflug ber Wohnung auf bas Betragen.

§. 11.

Die gewonnenen Resultate kein Spiel des Bufalls.

In dem Bisherigen haben wir nur betrachtet, daß die gleichen Arten der Wohnung bei beiden Geschlechtern dieselbe Birkung haben, mit bloß quantitativen Unterschieden. Wir haben nun den Gründen dieser Erscheinungen nachzuspweren.

Bunachft ift bier eine Borfrage gu berühren, welche ihre Erledigung freilich erft burch die gange folgende Debuction finden fann. Sft es nicht Bufall, fonnte Mancher fragen, bag in ben Gewerben bas Betragen um fo fchlechter ift, je mehr wir unter ben Arbeitern biefer Gemerbe Chambregarniften und je weniger wir Eigenmeubler und Meifterwohner finden? Ich glaube faum, benn wie follte biefes Spiel bes Bufalls fich 6mal wieberholen fur die brei Bohnungsarten in beiben Geschlechtern! Bubem fann man auch die Probe machen. Ordnet man namlich die hauptgruppen von je 90 Gewerben nicht nach ben Procenten einer Bohnungsart, fondern überläßt bie Gruppirung gang dem Bufall, fo bag in biefen brei Sauptgruppen nabegu gleiche Untheile an einer bestimmten Bobnungeart vorfommen, jo findet man, bag auch bas Betragen in allen brei Saupt= gruppen nahezu gleich ift. Bu bem 3med habe ich bie 27 je 10 Gewerbe umfaffenben Gruppen ber Manner nicht geordnet wie in Tabelle IV a. nach ben Procenten ber Chambreggrniften, fonbern biefe 27 Gruppen beliebig burcheinander gemengt und bann in brei Sauptgruppen von je 90 Gewerben getheilt. Diefem Kalle finden wir nabezu gleiche Procente Chambregarniften und nabezu gleiche Procente zweifelhaftes fclechtes Betragen. Sa, wo in ber britten Sauptgruppe gufällig besonders wenig Chambregarniften zusammengelooft find, ba find auch besonders wenig mit ichlechtem Betragen qufammengefommen.

|     | Rr. ber Gruppen von                                                                                              |                   | M ä                    | n n e r.                                            |            |                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | je 10 Gewerben, welche<br>biefelben in Tabelle<br>IV a. haben, nach ber<br>Menge Chambregar-<br>niften geordnet. | Alle<br>Arbeiter. | Chambre-<br>garnisten. | Zweifel-<br>haftes<br>unb<br>fclechtes<br>Betragen. | E Chambre. | Zwei-<br>felhaf-<br>tes und<br>schlech-<br>tes Be-<br>tragen.<br>pCt. |
| I.  | 7. 18. 1. 27. 19.<br>24. 9. 10. 16                                                                               | 75,864            | 17,349                 | 8241                                                | 22,8       | 10,9                                                                  |
| 11. | 26. 13. 3. 6. 17.<br>5. 25. 15. 20                                                                               | 80,341            | 17,497                 | 8068                                                | 21,8       | 10,1                                                                  |
| Ш.  | 2. 12. 4. 21. 8.<br>23. 14. 22. 11                                                                               | 95,921            | 15,923                 | 7130                                                | 16,6       | 7,4                                                                   |
|     | Alle 270 Gewerbe                                                                                                 | 252,126           | 50,769                 | 23,439                                              | 20,1       | 9,3                                                                   |

Noch einmal durcheinander gemischt und ausgelooft, erhielten wir Folgendes:

|      | Mu | 27 | 0 3 | ewer       | be  | 252,126 | 50,769 | 23,439 | 20,1 | 9,3 |
|------|----|----|-----|------------|-----|---------|--------|--------|------|-----|
| III. |    |    |     | 21.<br>24. | 22. | 104,408 | 21,419 | 9825   | 20,5 | 9,4 |
| II.  |    |    |     | 4.<br>26.  | 14. | 84,547  | 15,043 | 7760   | 17,8 | 9,1 |
| I.   |    |    |     | 13.<br>7.  | 15. | 63,171  | 14,307 | 5854   | 22,6 | 9,3 |

Wie anders sehen bagegen bie Procente bes ichlechten Betragens aus in Tabelle IV a.:

Ueberall haben wir: Wo gleiche Procente Chambregarnisten sind, ist das Betragen gleich, wo ungleiche, ungleich. Endlich sinden wir dasselbe wieder, wo die 27 Gruppen in einer bestimmten Regelmäßigkeit durcheinandergemengt sind, inbem von je drei nächstverwandten der Tabelle IVa. immer eine in jede der drei Hauptgruppen gebracht werden, wie folgt:

|      | Rr. ber Gruppen<br>in Tabelle IV a. | Alle<br>Arbeiter. | Chambres<br>garnie. | Betragen. | Chambre zi<br>garnie. z | Betragen. Si |
|------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| I.   | 1. 4. 7. 10. 13.<br>16. 19. 22. 25  | 83,885            | 15,697              | 7981      | 18,7                    | 9,5          |
| II.  | 2. 5. 8. 11. 14.<br>17. 20. 23. 26  | 96,478            | 19,210              | 8646      | 19,9                    | 9            |
| III. | 3. 6. 9. 12. 15.<br>18. 21. 24. 27. | 71,763            | 15,862              | 6812      | 22,1                    | 9,5          |
|      | Alle 270 Gewerbe                    | 252,126           | 50,769              | 23,439    | 20,1                    | 9,3          |

Alle diese drei Tabellen sprechen deutlich genug ohne Ersläuterung und verlangen nicht, daß auch durch die anderen Wohnungkarten hindurch dasselbe Experiment gemacht wird, nur für die Frauen möge hier dieselbe Nechnung noch Naum sinden. Bei den Frauen müsse hier dieselbe Nechnung noch Naum sinden. Bei den Frauen müsse hier dieselbe Nechnung noch Naum sinden. Bei den Frauen müssen, in denen keine Chambregarnisten vorskommen, denn diese sind laut Tabelle IV d. nicht einzeln, sondern nur zusammen berechnet. Bertheilen wir die 120 Gewerbe in 12 Gruppen so, wie zulest die Männer, indem die ungraden und die graden Gruppen zusammengenommen werden, so ergiebt sich:

|     | Nr. ber Gruppen<br>in Tabelle IVb. | Alle<br>Frauen. | Chambre-<br>garnie. | Schlechtes<br>Betragen. | Chambre zi | Betragen. p |
|-----|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------|
| I.  | 12. 14. 16. 18. 20. 22.            | 47,217          | 3285                | 3624                    | 7          | 7,7         |
| II. | 13. 15. 17. 19. 21. 23.            | 49,548          | 3856                | 5426                    | 7,8        | 10,9        |
|     | Alle 120 Gewerbe                   | 96,765          | 7141                | 9050                    | 7,4        | 9,3         |

D. h. da die Unterschiede in der Chambregarnistenzahl undes beutender sind als in Tabelle IV b., so ist auch der Betragensunterschied ein geringerer (in Tabelle IV b. bei 4 pCt. Chambregarnisten 6 pCt. schlecht Betragen, bei 14 pCt. Chambregarnisten 15 pCt. schlecht Betragen.)

Nach dem Loos geordnet ergiebt eine Berechnung:

|     | Nr. ber Gruppen in<br>Tabelle IV b. | Alle<br>Frauen. | Chambre-<br>garnie. | Schlechtes<br>Betragen. | Chambre &: | Betragen. A |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------|
| I.  | 15. 21. 20. 22.17.12.               | 43,607          | 3733                | 4259                    | 8,6        | 9,8         |
| II. | 16. 18. 13. 23. 19. 14.             | 53,158          | 3408                | 4791                    | 6,2        | 9,0         |
|     | Alle 120 Gewerbe                    | 96,765          | 7141                | 9050                    | 7,4        | 9,3         |

Eine andere Ausloofung endlich ergab noch geringere Differenzen im Antheil ber Chambregarniften, aber etwas großere im Betragen:

|     | Nr. ber Gruppen in<br>Tabelle IV b. | Alle<br>Frauen. | Chambre-<br>garnie. | Schlechtes<br>Betragen. | Chambre zi | Schlechtes & |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------|
| I.  | 22. 21. 15. 19. 18. 12.             | 37,695          | 2932                | 3958                    | 7,8        | 10,5         |
| II. | 23. 20. 14. 17.13.16.               | 59,070          | 4209                | 5092                    | 7,1        | 8,6          |
|     | Alle 120 Gewerbe                    | 96,765          | 7141                | 9050                    | 7,4        | 9,3          |

## I. Abidnitt.

## Gründe für den guten Einfluß des Wohnens in eigenen Meubeln. §. 12.

Nach biesen Andeutungen, welche sich systematisch erweitern ließen, treten wir zur Erforschung der Gründe für die im vorigen Theil gefundenen Ergebnisse auf die Frage ein: Bas heißt in Chambregarnie, in eigenen Meubeln, beim Meister wohnen? Zede dieser drei Wohnungsarten ist der scheindar einsache Ausdruck für complexe Verhältnisse. In "eigenen Meubeln wohnen" heißt selbstwerständlich immer Eigenthum und zwar an Mobiliar haben, in "Chambregarnie" und "beim Meister wohnen" selbstwerständlich zum Theil fremdes Mobiliar benußen, also nicht alles Mobiliar selbst zu Eigen haben. Die in eigenen Meubeln Bohnenden gehören

barum freilich noch nicht nothwendig burdweg zu ben 2Boblbabenberen, benn die in fremden Meubeln und vielleicht außerbem in frember Roft Lebenben tonnen leicht großeres Gigenthum in anderer Geftalt baben. Die in eigenen Meubeln Bohnenden find zugleich in überwiegender Bahl bie Berbeiratheten, mabrend die beim Meifter Bohnenden mohl faft außnahmslos, bie in fremben Meubeln meniaftens zum weitaus arofteren Theil ledig find. 3m erfteren Salle muß ber lobn bes Mannes mit ben geringeren Bufchuffen aus ber Ginnahme von Frau und Rindern meiftens eine gange Familie ernabren. im letteren Falle braucht ber bobe lohn bes ledigen Mannes, aber auch ber geringe Lobn ber ledigen Frau nur fur eine Perfon zu reichen. Das Berhaltniß, in welchem ber Lohn bes Mannes, ber Krau, ber Rinber, und bie fonftigen Ginnahmen aus eigenem Befit ober aus Almofen zu einauber fteben, ift ungefähr bas folgenbe:

|                       |        |                     | Bon je | 100 F | r. Einne      | hme rii                          | hren her            |      |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|----------------------------------|---------------------|------|
| m at                  | -15 X  | 0 0 × 5 + 1 + + + + |        |       |               |                                  |                     |      |
| Belgische Arbeiter.*) |        |                     | Mann.  | Frau. | Rin-<br>bern. | Nann nub<br>Frau unb<br>Kinbern. | anderen<br>Duellen. |      |
| 48 8                  | amilie | n mit 565 Fr.       | Ausg.  | 56,1  | `11,9         | 20,9                             | 87,8                | 12,2 |
| 51                    |        | - 797 -             |        | 54,1  | 10,5          | 23,5                             | 88,2                | 11,8 |
| 54                    | •      | - 1198 -            | *      | 50,7  | 8,1           | 23,6                             | 82,4                | 17,6 |
| <b>©</b> . 153        | ø      | s 866 s             | ,      | 52,9  | 9,4           | 23                               | 85,3                | 14,7 |
| †) 47                 |        | 929 .               |        | 58,5  | 8,3           | 14,9                             | 86,5                | 19,5 |
| Fran                  | abfif  | de Arbeite          | r. **) |       |               |                                  |                     |      |
| 18 F                  | amilie | n mit 870 Fr.       | Ausg.  | 52,9  | 12,9          | 21,9                             | 86,8                | 13,2 |
| . 19                  |        | - 2045 -            |        | 66,4  | 15.1          | 6.9                              | 88.4                | 11,6 |

<sup>\*)</sup> Berechnet von Engel nach Ducpetiaux, Zeitschrift bes Rönigl. facfficen fatifilichen Bureau's 1857, S. 168.

<sup>\*\*)</sup> Berechnet von mir nach ben 37 frangösischen Arbeiterbubgets in Le Play, Les Ouvriers Européens und ben 4 Bänden Les Ouvriers des deux mondes.

t) Berechnet von mir nach ben 47 Bubgets von Ducpetiaux,

Darnach ftebt fich ber fraftige, unverheirathete Arbeiter materiell unbedingt am beften, Die unverheirathete Arbeiterin am ichlechteften. Bergleicht man mit biefen Angaben bie Sobe bes Lobnes, 2. B. in Paris, welche nach Anm. auf G. 18 fur Manner burchichnittlich 4,21, für Frauen 2,02 Fr. beträgt, bann fieht man leicht, daß die beim Meifter und in Chambregarnie wohnenden Junggesellen am wohlhabendften sein konnten, nicht aber, baß fie es find, und baß bie beim Deifter und in Chambregarnie wohnenden ledigen Frauen am armften fein muffen. Ginen ficheren Schluß auf bie Boblhabenheit konnen wir aus ber Bohnungsart nicht gieben, außer ben ungunftigen für die weiblichen Chambregarniften und Meifterwohner, und ben anderen gunftigen, baf bie in eigenen Meubeln wohnenden Arbeiter nicht zu ben Mermeren geboren tonnen. 3meitens beift in eigenen Meubeln Bohnen in ben meiften Källen anftanbig wohnen, benn wer eigene Meubel bat, miethet ichwerlich mongteweis und gewiß nicht auf Bochen ober gar nur auf Tage, fondern auf langer, und tann barum für bas gleiche Welb eine beffere Bohnung befommen. Leiber fonnen wir feinen ftatiftischen Blid thun in die unmeublirt vermietheten Wohnungen ber arbeitenden Rlaffen, wie in die ichauerlichen Chambregarnies, welche die Enquête des Jahres 1849 uns aufgeschloffen bat, allein nach ben Schilberungen ift es undenfbar, bag bie Bobnungen berer, welche eigene Meubel haben, fo ichlecht find als die Chambregarnies.

Weiter heißt, wie schon angebeutet, in eigenen Meubeln wohnen meistens verheirathet sein. Wie stimmen damit unsere Jahlen? Daß unter den in eigenen Meubeln Wohnenden sast nur Verheirathete sich besinden, zeigt die Bevölkerungsstatistit von Paris, verglichen mit der geringen Anzahl verheiratheter Chambregarnisten. Von den Männern über 15 Jahre alt vershalten sich die Verheiratheten zu den Ledigen wie 58,3:41,7. Von den 251,119 Arbeitern sind also 146,402 verheirathet und 104,717 ledig. Die 25,912 beim Meister Wohnenden

welche nicht unter bie brei oberen Rategorieen einbegriffen maren und von Engel unberficfichtigt gelaffen murben.

find faft ausnahmslos ledig, von ben 48,769 in fremben Deubeln find nach ben Ermittelungen ber Chambregarnieenquête berechnet 97 pCt. ober 47,306 ledig. Summa ber ledigen Deifterwohner und Chambregarniften mannlichen Geichlechts 73,218, es bleiben alfo von ben 104,717 Ledigen 31,499 für die in eigenen Meubeln Bohnenden, b. b. auf 176,438 Gigenmeubler nur 18 pCt. Gine wie große Rolle in dem guten Betragen, welches aus bem Bobnen in eigenen Meubeln flieft. bas Berheirathet sein spielt, spiegelt fich barin, baß sogar unter ben Chambregarniften bas Betragen in ben vericbiedenen Stabttheilen von Paris um fo beffer ift, je mehr Procente ber Chambregarniften verheirathet find. Das zeigen bie beiben Tabellen XIII a. b., in benen die 47 Quartiere und die 12 Arrondiffements von Baris geordnet find nach ber procentalen Menge ber Chambregarniften, welche verheirathet find, wozu bann die Procente gutes Betragen jedes Quartiers und jedes Arrondiffements gefest find. In Gruppen von 24 refp. 23 Quartieren geordnet haben bie Quartiere ein um fo befferes Betragen, je mehr Procente verheirathet find.

Sauptrefultat ber Tabelle XIIIa. und b.

|     |                 |     |             | Chambregarniften. |                       |             |                      |  |  |
|-----|-----------------|-----|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--|--|
|     |                 |     | Männer. Fra |                   | Fra                   | uen.        |                      |  |  |
|     |                 |     |             | pCt. lebig.       | pCt. gut<br>Betragen. | pCt-lebig.  | pCt. gut<br>Betragen |  |  |
| 24  | Stabtquartiere  |     |             | 98,5              | 46,5                  | 95,6        | 19,5                 |  |  |
| 23  | ,               | •   |             | 91,5              | 51,5                  | 85,5        | 23,8                 |  |  |
| 47  | •               |     |             | 96                | 48                    | 92          | 21                   |  |  |
| 280 | erhältniß gegen | ben | Dur         | chichnitt aller   | 47 Stabt              | quartiere = | = 100.               |  |  |
| 24  | Stabtquartiere  |     |             | 102               | 97                    | 104         | 93                   |  |  |
| 23  |                 | •   |             | 95                | 107                   | 93          | 113                  |  |  |
| 47  |                 |     |             | 100               | 100                   | 100         | 100                  |  |  |

Bei burchschnittlich 98,5 pCt. lebigen männlichen Chambregarnisten haben nur 46,5 gutes Betragen, bei 91,5 pCt. lebigen

aber 51,5 pCt. Alfo wo die Babl ber Ledigen um 7 pCt. größer ift, ba ift bas gute Betragen um 9 pCt. geringer. Bei burchichnittlich 95,6 pCt. weiblichen ledigen Chambregarniften ift bas Betragen von 19,5 pCt. gut, bei 85,5 pCt. ledigen aber 23,8 pCt. gut Betragen, b. h. mo bie Bahl ber Lebigen um 12 pCt. größer ift, ba ift bas gute Betragen um 20 pCt. geringer. Die Procentzahlen ber Ledigen bifferiren von Quartier ju Quartier ftarter bei ben Frauen, folglich auch die Procent= gablen bes guten Betragens, allein bie letteren bifferiren noch Gleichheit mare, wenn bas gute Betragen ber etwas ftarter. Frauen in ben Quartieren mit 95,6 pCt. ledigen um 15 pCt. geringer mare, nach ber Proportion +7:-9=+12:-15. Darnach mare vielleicht ber Ginfluß ber Che auf bie Frauen eine Rleinigfeit größer als bei ben Mannern. 3ch fage vielleicht, benn, wenn wir nicht nach Quartieren, fonbern nach gangen Arrondiffements ordnen, ericeint umgefehrt ber Ginfluß ber Ghe bei ben Mannern größer.

## In 6 Arrondiffements

mit 98 pCt. ledigen Männern 42,5 pCt. gutes Betragen,

- 94,3 = = 56 = = = 95,5 = = Frauen 19,6 = = = = 87.6 = = = 23.3 = = =
- b. h. wo 4 pCt. mehr ledige Männer find, find 24 pCt. weniger gutes Betragen, wo aber 9 pCt. mehr ledige Frauen find, sind 16 pCt. weniger gutes Betragen. Ein gleiches Berhältniß wäre, wenn im letten Falle statt 16 pCt. weniger 54 pCt. weniger sich gut aufführten nach der Proportion +4:-24=+9:-54. Beibe Rechnungen nach Quartieren und nach Arrondissements geben in der Richtung dasselbe Resultat, aber mit quantitativem Unterschiede. Welche Berechnung mag die richtigere sein? Ich bin im Zweiselsfalle für die mit Quartieren, da in je 24 Quartieren nicht so Ungleichartiges vereinigt ist, als in je 6 Arrondissements. In letteren hat der Zusall mehr Spielraum. Ohne großen Fehler dürsen wir den Einfluß der Ehe auf das Betragen gleich hoch ansehen.

Damit ift jedoch nicht gesagt, bag auch bas Bohnen in eigenen Meubeln, beffen eine Ursache nur neben vielen anberen

bas Berbeiratbetfein ift, bei ben Mannern gleichen Ginfluß bat als bei ben Beibern. Die Bablen ber Tabelle IV a. b. zeigen fogar fur Manner einen viel ftarteren Ginfluß als bei ben Babrend nämlich bie 140 Gemerbe mit ben meiften mannlichen Eigenmeublern (87,5 pCt.) und bie 130 Gewerbe mit ben wenigsten (64,9 pCt.) jum Gesammtburchschnitt 72,5 pot. = 100 gefent fich perhalten wie 120.8: 89.6, fteben bie Frauen im Berbaltniß zum Durchidnitt wie 114.5 : 92. ba bie 120 Gewerbe mit ben meiften Gigenmeublern 96 pC., Die 110 mit ben wenigften 77,1 pCt. enthalten gegen ben Durchichnitt von 83,8 pCt. Bei biefer größeren Bohnungebiffereng ber Manner bifferirt umgefehrt bas Betragen mehr bei ben Frauen. Die 140 Gewerbe mit ben meiften Mannern in eigenen Deubeln haben 91,8 pCt. gutes Betragen, die 130 mit ben menigsten 89.5, fie verhalten fich jum Durchidnitt von 90.4 = 100 wie 101,5 : 99. Dagegen fteht bas weibliche Weichlecht gegen ben Durchschnitt gleich 100 geset wie 104: 97,7, b. b. die 120 Gewerbe haben 95 pCt. gutes Betragen, Die anderen nur 89 pCt., alle aufammen 91,2. Der Bufammenhang zwifchen Bobnung in eigenen Meubeln und bem Betragen ift alfo ftarter bei ben Rrauen bei gleichem Ginfluß ber Che. Bober tommt bas? In Paris zum Theil gewiß baber, bag unter ben weiblichen Arbeitern, die in eigenen Meubeln wohnen, mahrscheinlich mehr unverheirathet find als unter ben Mannern, ba die weibliche Arbeiterbevolferung von Daris ungleich fefibafter ift ale bie mannliche. In Paris fommen nach Ta= belle XIV. von ben 10,789 nicht feghaften Arbeitern nur 26 auf bas weibliche Geschlecht. Bon ben unverheiratheten Frauen fommt also gewiß ein größerer Theil als von den unverheis ratheten Mannern auf die Eigenmeubler. Wir ichließen bas aus dem Berhaltnif ber Manner und Beiber unter ben Chambre= garniften, bie nur 4 pot. verheirathete Manner, aber 8 pot. verheirathete Frauen aufweifen. Bon ber großen Menge lediger Frauenzimmer in Paris, von benen bie 92 pCt, ber Chambregarnie Bohnenden mit 6573 und etwa die fammtlichen 9785 beim Meifter Bohnenden zusammen nur 16,358 binmegnehmen wurden, muffen nothwendigermeife viele in eigenen Meubeln

wohnen. Das Rabere bierüber enthalt bie ausführliche Unmerfung 3 G. 102 ff. Unabhangig vom Berbeirathetfein wirft bas Bobnen in eigenen Meubeln, alfo mobl bas Mobiliareigenthum auf bas Betragen gunftig ein, benn ber Ginfluß bes Bobnens in eigenen Meubeln ift bei ben Frauen, obwohl viele weibliche Gigenmeubler unverheirathet find, boch ftarter ale bei ben meiftens verheiratheten mannlichen Eigenmeublern. ift bei ben Frauen ber Ginfluß ber Gbe auf bie Sittlichkeit. abweichend von ben obigen ja nur für bie Chambregar= niften gefundenen Resultaten, fo groß, daß trop ben vielen unverheiratheten Gigenmeublern weiblichen Geschlechts bas Betragen bennoch beffer ware als bas ber mannlichen, unter benen wenige Unverheirathete fich befinden? Mußte man biefe Frage bejahen, fo wurde damit die von gebildeten Frauen fo oft beftrittene Theorie ber burch Nichtheirathen verfehlten Grifteng bes weiblichen Geschlechts wenigstens in ben unteren Rlaffen eine Bestätigung finden. Es wurde bas vom ethijden Standpuntte aus in bobem Grade gegen bie Bemühungen berjenigen fprechen, welche die Frauen wirthschaftlich nicht nur fo weit emancipiren wollen. baß fie eine anftanbige Existens fich ichaffen fonnen, falls fie nicht zum Beirathen fommen, fonbern fo weit, daß biefelben vom Seirathen burch ben befferen eigenen Erwerb geradezu abgehalten werden. Das Lettere mare nur bann zu rechtfertigen, wenn man nachweisen fonnte, daß ber eigene größere Erwerb ber ledigen Frau einen minbeftens ebenfo großen morglifden Aufichwung gabe, als bas Beirathen in einen burftigen Sausstand. Sier liegen noch viele icone Probleme ungelöft, aber meiner Unficht nach ber inbuctiven gofung burch ftatiftifche Berechnung fabig.

#### II. Abschnitt.

#### Grunde fur den Schlimmen Ginflug des Wohnens in Chambregarnie.

Der Einfluß des Wohnens in Chambregarnie kann am tiefsten ergründet werden, da wir für diese Wohnungsart auch die specielle Chambregarnieenquête des Jahres 1849 verwerthen können. Dieselbe bietet uns zugleich Stoff, noch einige andere Momente mit in den Areis unserer Betrachtung zu ziehen, welche entweder direct ein gewisses Betragen zur Volge haben oder nur indirect, indem sie die Wohnungsart und damit das Betragen bestimmen.

# A. Der ichlechte Einfluf des Wohnens in Chambregarnie auf beide Geschlechter.

Dafür, daß das Betragen der Chambregarnisten schlechter ist als das der Eigenmeubler, lassen sich die Gründe unschwer sinden. Sie sind im Ganzen die den Gründen für das gute Betragen der Eigenmeubler entgegengeseten, kein Mobiliar=eigenthum, Ehelosigkeit, unbehagliche Bohnung. Der Mangel an Mobiliareigenthum liegt schon in den Worten "in fremden Meubeln"; des Factums der Ehelosigkeit haben wir schon oben gedacht, nur 8 pCt. der in Chambregarnie wohnenden Frauen und gar nur 4 pCt. der Männer sind verheirathet, das Maximum eines Quartiers ist 33 pCt. der Frauen und 14 pCt. der Männer. Was die Güte der Bohnungen angeht, verweisen wir auf den ersten Theil, der beutlich zeigt, wie die gute oder schlechte Beschaffenheit der Wohnung wirft, weil sie den Ausenthalt in derselben angenehm ober unerträglich macht.

# Einfluß, den das Beifammenwohnen vieler Chambregarniften in demfelben Stadttheil außert.

§. 13.

In Tabelle XVa. und XVb. ift verglichen die absolute Bahl der Chambregarnisten in jedem der 47 Quartiere von Paris mit der Zahl derer, welche gutes Betragen haben. Aus der concentrirtesten Form dieser Tabelle sieht man, daß in den 23 Stadtsheisen mit zusammen 4668 männlichen Chambregarnisten 2454 oder 52,5 pCt. sich gut betragen, in den 24 Quartieren mit zusammen fast 4mal so viel Chambregarnisten nur 7884 oder 46,6 pCt. sich gut aufführen. Bei den Frauen stehen sich gegenüber 1238 mit 316 guten Betragens und 5024 mit 1001 guten Betragens, d. h. 25 pCt. gegen 19,9 pCt.

#### Sauptresultat ber Tabellen XVa. b.

|    | 3 a b 1   |     |      |     | Chambregarnisten.<br>Männer. Frauen.                      |                         |          |                         |
|----|-----------|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
|    |           |     |      |     | Durchschnitt-<br>liche Zahl<br>ber Chambre-<br>garnisten. | pCt. gutes<br>Betragen. | 5 5      | pCt. gutee<br>Betragen. |
| 24 | Quartiere |     |      |     | 194                                                       | 52,5                    | 52       | 25,5                    |
| 24 | ø         |     |      |     | 704                                                       | 46,6                    | 209      | 19,9                    |
| 48 | *         |     |      |     | 449                                                       | 48                      | 130      | 21                      |
|    | Ber       | þäl | (tni | ß g | egen alle 4                                               | 8 Quartier              | e = 100. |                         |
| 24 | Quartiere |     |      |     | 43                                                        | 109                     | 40       | 121                     |
| 24 | *         |     |      |     | 157                                                       | 97                      | 161      | 95                      |
| 48 |           |     |      |     | 100                                                       | 100                     | 100      | 100                     |

| Zahl der Chambre=              | Procent              |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| garnisten.                     | gut Betragen.        |  |  |  |
| Minimum: Maximum:              | Maximum: Minimum:    |  |  |  |
| Männer 4468 16,899 = 100 : 377 | 52,5 46,6 = 100 : 89 |  |  |  |
| Frauen 1238 5024 = 100 : 407   | 25,5 19,9 = 100 : 78 |  |  |  |

In Worten: Da die Differenz zwischen der Menge weiblicher Chambregarnisten größer ist als die der männlichen, ist
auch die Disserenz im Betragen umgekehrt größer. Ehe wir
nach dem Grund dieses Zusammenhanges forschen, müssen wir
zusehen, ob derselbe auch bleibt, wenn wir die Zahl der Chambregarnisten in jedem Stadttheil reduciren auf die Bevölkerungsbichtigkeit? Die Beantwortung dieser Frage können wir leider
nicht dis zu den kleinen Stadttheilen der 48 Duartiere durchführen, sondern müssen uns, da wir die Bevölkerungsbichtigkeit
der 48 Duartiere für das Jahr 1849 nicht kennen, mit den
12 Arrondissennts begnügen. Zur Bergleichung machen wir
die vorstehende Berechnung nach Duartieren auch nach Arronbissennts. Für die Arrondissennts mit den wenigsten und
die 6 mit den meisten Chambregarnisten sinden wir für die
24 resp. 23 Duartiere, als Resultat nach Tabelle XVIa. b.

### Sauptresultat ber Tabelle XVIa. b.

| _  | 2 11                        |       | Chambregarnisten.<br>Männer. Frauen.                      |                         |              |                         |  |  |  |
|----|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--|--|--|
|    | Zahl<br>ber<br>Stabttheile. |       | Durchschnitt-<br>liche Zahl<br>ber Chambre-<br>garniften. | pCt. gutes<br>Betragen. | gar<br>ber ( | pCt. gutes<br>Betragen. |  |  |  |
| 6  | Arronbiffements             |       | 1062                                                      | 49,8                    | 343          | 17,9                    |  |  |  |
| 6  | *                           |       | 2533                                                      | 47,3                    | 701          | 22,6                    |  |  |  |
| 12 | ;                           |       | 1797                                                      | 48                      | 522          | 21                      |  |  |  |
|    | Berhältniß                  | geger | alle 12 2                                                 | lrronbiffem             | ente = 10    | 0.                      |  |  |  |
| 6  | Arronbiffemente             |       | 59                                                        | 104                     | 66           | 85                      |  |  |  |
| 6  |                             |       | 141                                                       | 99                      | 134          | 108                     |  |  |  |
| 12 |                             |       | 100                                                       | 100                     | 100          | 100                     |  |  |  |

| Bahl | ber | Chambre: |
|------|-----|----------|
|      | gar | niften.  |

Minimum: Maximum:

Männer 6372 : 15,195 = 100 : 238 Franen 2056 : 4206 = 100 : 205 Procent gutes Betragen.

Marimum: Minimum:

49,8 : 47,3 = 100 : 95 22,6 : 17,9 = 100 : 79

Hier haben wir ein in sofern vom vorigen verschiebenes Ergebniß, als in der kleinen Tabelle das Maximum und Minimum des guten Betragens und der Wohnung viel weniger differirt als oben. Sehr erklärlich! Bei ganzen Arrondissements sind zu ungleichartige Quartiere in Eins zusammengefaßt, so daß das Minimum und Maximum der Chambregarnisten in der einen Hälfte und in der anderen Hälfte von Paris bei Berechnung nach kleineren Stadttheilen sich wie 100:377 für Männer und 100:407 bei Frauen verhält, hingegen dei Berechnung nach größeren in sich große Ungleichheiten bergenden Stadttheilen nur wie 100:238 bei Männern und gar wie 100:205 bei Frauen.

Für den Flächenraum und die Bevölkerung von Paris haben wir die nöthigen Angaben auf der Karte, welche der Enquête von 1847 beigelegt ist (Tabelle XVII.). Daraus finden

wir die Dichtigkeit der Bevölkerung in jedem Arrondissement. Die Tasel giebt Stoff zu den Bergleichungen zwischen dem Betragen und der Zahl der Chambregarnisten.

- 1) Ift bas Betragen um so besser um so schlechter, je mehr Chambregarnisten auf einem bestimmten Flachenraume wohnen?
- 2) Sft das Betragen um so besser um so schlechter, je mehr Chambregarnisten auf eine bestimmte Einwohnerzahl kommen?
- 3) Ift das Betragen um so besser um so fossechter, je mehr Chambregarnisten auf eine bestimmte Einwohnerzahl gleichen Flächenraums, d. h. auf eine bestimmte Bevölkerungsbichtigkeit kommen?
  - ad 1) Das Betragen im Berhältniß zur Chambregarniftenzahl auf einem beftimmten Flächenraum.

#### Sauptresultat ber Tabelle XVIIIa. b.

|                   | Chambregarniften.                                   |                         |                                                        |        |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|                   | Mär                                                 | iner.                   | Frauen.                                                |        |  |  |  |  |
| Stabttheile.      | Chambres<br>garnisten per<br>Quabrats<br>Kilometer. | pCt. gutes<br>Betragen. | Chambres<br>garnistinnen<br>per Quadrats<br>Kilometer. |        |  |  |  |  |
| 6 Arrondissements | 413                                                 | 40                      | 138                                                    |        |  |  |  |  |
| 6 .               | 2160                                                | 53,6                    | 528                                                    | 24,4   |  |  |  |  |
| 12 .              | 627                                                 | 48                      | 182                                                    | 21     |  |  |  |  |
| Berhältniß        | jum Durchichni                                      | itt aller 12 A          | rronbiffements                                         | = 100. |  |  |  |  |
| 6 Arronbiffements | 66                                                  | 83                      | 76                                                     | 80     |  |  |  |  |
| 6 *               | 344                                                 | 112                     | 290                                                    | 116    |  |  |  |  |
| 12 #              | 100                                                 | 100                     | 100                                                    | 100    |  |  |  |  |

Auf Tabelle XVIIIa. b. find die Arrondissements danach geordnet, wie viel Chambregarnisten auf einem Quadratkilometer wohnen und dazu das Betragen gestellt. Die 6 Arrondissements mit den wenigsten Chambregarnisten auf gleichem Flächenraum, burchichnittlich 413 Manner und 138 Frauen, find gu 40 refp. 16,8 pCt. guten Betragens. Die 6 Arronbiffements mit ben meiften Chambregarniften, 2160 Manner und 528 Rrauen, haben 53,6 reip. 24,4 pCt. gute Aufführung. Unbere ausgebrudt: Bo bei ben Mannern ber Unterfchied ber Chambregarniften auf gleichem Aladenraum = 100 : 523 ift. ftellt fich ber Unterschied im Betragen = 100:134. Singegen giebt bei ben Frauen ein Dichtigfeitsverhaltniß von 100: 383, ein Betragensverhaltniß von 100 : 145. Bei beiben Gefchlechtern ift qualitativ bieselbe Birfung, quantitativ eine verschiebene, und zwar eine hohere Wirfung auf bas Betragen bei ben Frauen trop geringerer Unterschiede in ber Bahl von Chambregarniften per Quabratfilometer. Sollte Die Wirfung bei ben Mannern gleich fein wie bei ben Frauen, fo mußte bas Betragen zu einander ftatt 100: 134 fich verhalten wie 100: 198. Laft man ben quantitativen Unterschied bei Seite und fragt nur nach ben Grunden ber Wirfung überhaupt, fo ift an fich Nichts zu finden, mas eine directe Birfung der "viel Chambregarniften per Quabrattilometer" auf bas Betragen bervorrufen tonnte. Die Sache scheint vielmehr fo gu fein: Die größere Dichtigfeit ber Chambregarnie wohnenden Arbeiterbevölferung und bas bamit parallel gebende beffere Betragen find beide bie Birfung eines britten Umftanbes, nämlich bes induftriellen Gleifies gemiffer Stadttheile. Gin Blid auf ben Plan von Paris zeigt, daß bie Quartiere mit bem guten Betragen und ben vielen Chambregarniften per Quadratfilometer einen Paris im Mittelpuntt burchichneibenden Streifen pon Nordoften nach Gubmeften einnehmen auf ber fleinen Ure ber Ellipfe, welche Paris bilbet. Die Quartiere find aber gerabe bie induftriellften, am meiften Arbeiter beschäftigenden Stadt= theile von Paris. \*) 3mar in absoluten Bahlen ift, wie Tabelle XVIII. Spalte 6 und 6 zeigt, die Menge ber mannlichen Arbeiter in ben 6 Arrondiffements mit ber bichteften

<sup>\*)</sup> Bergleiche Laspepres, Die Gruppirung ber Bevölferung und ber Inbufirie in ben verschiebenen Stabttheilen von Paris, im Berliner Gemeinbekalender für bas Jahr 1869.

Chambregarnie-Bevölkerung fast genau die gleiche, wie in den 6 mit wenigsten Chambregarnisten, nämlich durchschnittlich 16,332 gegen 16,532 Arbeiter per Arrondissement, und auch bei den Frauen ist der Unterschied nur 11070 in den dicht und 7744 in den dunn besetzen Arrondissements. Ganz anders, da die Arrondissements in dem mittleren Streisen von Paris die kleieneren sind, wenn wir, wie in Spalte 6 und 6 geschehen ist, auch die Zahl der in einem Arrondissement beschäftigten Arbeiter nicht per Arrondissement, sondern per Duadratssometer berechnen. Dann sinden wir: In den 6 Arrondissements mit nur 5187 männlichen Arbeitern per Duadratssometer ist die Shambregarnistenzahl 413 und das Betragen zu 40 pEt. gut, in den 6 Arrondissements mit 13,685 durchschnittlich per Quadratssometer beschäftigten Arbeitern, wohnen 2160 Chambregarnie und haben 53,6 pEt. gutes Betragen.

Fur die Frauen find die Bablen:

Bei 3091 Arbeiterinnen per Quadraffilometer 138 Chambregarnisten und 16,8 pCt. gutes Betragen.

Bei 9728 Arbeiterinnen per Quabratkilometer 528 Chambregarnisten und 24,4 pCt. gutes Betragen.

Segen wir bei beiben Geschlechtern die Reihe ber geringeren Beschäftigungsbichtigkeit = 100, so finden wir:

|        | Beschäftigungs-<br>bichtigfeit. | Chambregarnisten-<br>bichtigkeit. | pCt. gutes Betragen. |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|        | Minimum : Maximum.              | Minimum: Maximum.                 | Minimum: Maximum.    |
| Männer | 100 : 264                       | 100 : 523                         | 100 : 134            |
| Frauen | 100 : 315                       | 100 : 383                         | 100 : 145            |

Sest erklärt sich das gute Betragen bei großen Mengen Chambregarnisten auf bestimmtem Flächenraum sehr leicht. In die Quartiere, in welchen die Industrie viele Arbeiter beschäftigt, ziehen die wirklich Arbeitenden der unteren Klassen, hingegen in die anderen Quartiere die Faulen. Da die Besichäftigungsbichtigkeit bei den Frauen in den einzelnen Stadt-

theilen mehr variirt als bei ben Männern, gestaltet sich auch bas Betragen noch günstiger.

Der Grund bes auten Betragens gemiffer Stadttheile liegt alfo jum Theil nicht in ber Wohnungsbeichaffenbeit, fondern auch in bem Rleife"), sowie umgefehrt auch bas gute Betragen wieder die Urfache des Aleifies ift. Die boberen Miethpreise in ben bicht bevölferten Stadttheilen tragen mit bagu bei, baß nur bie Rleifigen bort wohnen konnen, weil biefe allein mit ihrem größeren Ermerb bie bobe Diethe beftreiten fonnen. Unbeschäftigtsein führt ben Mann gu ichlechter Aufführung und zum Lafter, Die Frau aber nach unferen Bablen noch viel mehr, benn bem Manne verurfacht eins ber größten aus Raulbeit entftebenden gafter, ber geschlechtliche Umgang, Roften, ben Frauen wird bas gafter zeitweilig bie ergiebigfte aller Erwerbsquellen. Satten wir une nicht barauf beschräntt, ben Ginfluß ber Bobnung auf bas Betragen zu charafterifiren, fo liege fich bie bier angebeutete Betrachtung leicht weiter führen, inbem man unterfucht, ob bie Arrondiffements mit autem Betragen auch gerabe bie find, in benen folche Induftrien betrieben werden, welche ben Arbeitern bie bochften gohne gablen. Dagu mußten wir aber icon in die Details ber Induftrieenquête eindringen, vor-

<sup>\*)</sup> Der Zusammenhang awischen Industriedichtigkeit und Chambregarnistengabl ber Arrondissements ift sogar ein so enger, daß nicht nur bei Zusammenfassung von 6 Arrondissements die Zahlenreihen gleichmäßig steigen, sondern schon bei je dreien, ja für die Männer sogar schon bei je zweien.

|   |                 |             | Auf 1 Quab             | ratfilometer: |                         |
|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|   |                 | M ä 1       | nner.                  | Fra           | n e n.                  |
| _ |                 | Arbeiter :  | Chambre-<br>garniften: | Arbeiter:     | Chambre-<br>garniften : |
| 3 | Arronbiffements | 4213=100    | 213 == 100             | 2362=100      | 86 = 100                |
| 3 |                 | 6493 == 154 | 614 = 288              | 3820 == 162   | 190 = 221               |
| 3 | ,               | 11423=272   | 1397 = 656             | 7220 = 306    | 417 = 485               |
| 3 |                 | 15950 = 380 | 2857 = 1340            | 12260 = 520   | 635 = 739               |

Das Betragen fimmt bei so kleinen Gruppen noch nicht, auf bas Betragen wirken eben außer bem Fleiße noch fehr viel mehr andere Sachen ein, als auf die Wohnungswahl.

läufig haben wir den Gang unferer Arbeit nur so weit über ben Wohnungseinfluß hinaus erweitert, daß wir diejenigen Einflüsse, welche speciell aus der Chambregarnie enquête zu ermitteln sind, mit in Betracht ziehen. In der aussührlichen Anmerkung 4, welche hier den Text zu lange unterbrechen würde, findet sich am Ende der Abhandlung S. 104 der Ginfluß charakterisitt, den die Art der Einnahme unabhängig von der Höhe auf das Betragen ausübt, als Arbeit resp. Ersparniß aus früherer Arbeit, öffentliche Unterstützung, Credit, Prostitution, Diebstahl.

Mit dem hier berührten Einfluß des Fleißes auf das Betragen der Chambregarnisten scheint in unlöslichem Widerspruch zu stehen, daß nach Tabelle XX a. b. das Betragen der Chambregarnisten um so besser war, je mehr der Chambregarnisten zur Zeit unbeschäftigt waren.

hauptresultat ber Tabelle XXa. b.

|    |            |     |   | Cha                                             | Chambregarnisten. |                                  |  |  |  |
|----|------------|-----|---|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| (  | Stabtthei  | le. |   | Männer unb<br>Frauen.<br>pCt.<br>unbeschäftigt. | Männer.<br>pCt.   | Frauen.<br>pCt.<br>gut Betragen. |  |  |  |
| 24 | Quartiere  |     |   | 54,4                                            | 52                | 23,1                             |  |  |  |
| 23 | •          | •   |   | 34,2                                            | 41,6              | 18,1                             |  |  |  |
| 47 |            |     |   | 47                                              | 48                | 21                               |  |  |  |
|    | Berhältniß | 311 | m | Durchschnitt aller                              | 47 Quartiere      | = 100.                           |  |  |  |
| 24 | Quartiere  |     |   | 113                                             | 111               | 110                              |  |  |  |
| 23 | ,          |     | • | 73                                              | 89                | 86                               |  |  |  |
| 47 |            |     |   | 100                                             | 100               | 100                              |  |  |  |

In ben 24 Quartieren mit durchschnittlich 54,4 pCt. Unbeschäftigten war das Betragen von 52 pCt. der Männer und 23,1 pCt. der Frauen gut, in den 23 Quartieren mit nur 34,2 pCt. unbeschäftigte Chambregarnisten hingegen 41,6 pCt. Männer und 48,1 pCt. Frauen gut. Wiederum nicht so bei Betrachtung ganzer Arrondissements, wo die mehr unbeschäftigten Männer ein Minus des guten Betragens ergaben.

| Stabttheile.                                  | Männer unb<br>Frauen<br>unbeschäftigt.<br>pCt. | Männer gut<br>Betragen.<br>pCt. | Frauen gut<br>Betragen.<br>pCt. |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| In 6 Arronbiffements . In 6 Arronbiffements . | 50,8=100                                       | 47,8=100                        | 22,6=100                        |  |
|                                               | 38,8= 76                                       | 49 =102                         | 18,1= 80                        |  |

Die Gintheilung in Arrondissements ift wieder feine genugende, wir halten uns an die beffere, weil fubtilere Gintbeilung in 48 Quartiere, wonach bas Unbeschäftigtfein Bieler mit autem Betragen beiber Geschlechter Sand in Sand geht. icheinbare Wiberipruch mit ber obigen Varallelität bes Rleifies und bes auten Betragens loft fich leicht, ba bie Quartiere mit ben vielen im Sabre 1849 unbeschäftigten Chambregarniften gerade biejenigen find, welche nach Cabelle XX, als Saupt= fit ber Parifer Industrie in guten Zeiten viele Arbeiter beichaftigen und eben besbalb in ichlechten Beiten viele Arbeiter außer Thatigfeit fenen muffen. Der Zeitpuntt ber Bobnunge= enquête mar nun ber einer faft allgemeinen Gefchafteftodung, wie in der gangen Belt, fo besonders in Daris, welches bauptfächlich Lurusartifel fabricirt, und wohl gang besonders in bem Stadttheile bes Streifens auf ber fleinen Are von Nordoft nach Gudweft, welcher gerabe bie fog. Parifer Induftrie (Articles de Paris) in fich beberbergt. \*) Das Unbeschäftigtsein jo vieler Chambregarniften rührte also nicht ber von Arbeits= unluft, fondern von Arbeitsmangel. Die vielen Unbeschäftigten und bennoch fich aut Aufführenden murben fo zu beuten fein: Dbwohl in den induftriellen Diftricten von Paris febr viele Arbeiter im Unfang bes Jahres 1849 unbeschäftigt maren, fo war ihr Betragen boch ein gutes, Die gezwungene Arbeits= lofigfeit bat ihnen ben moralijden Salt nicht rauben fonnen. In ben Gegenden, welche immer viele unbeschäftigte Chambregarniften aufweisen, tonnte eine plopliche Geichaftsftodung in ber Procentzahl ber Unbeschäftigten nicht fo viel andern, als in ben arbeitsamen Stadtgegenden, aber die moralische Deroute

<sup>\*)</sup> Bergleiche Laspeyres, Die Gruppirung ber Pariser Industrie, a. a. O.

wurde allgemein. Darum bie ohne folde Erklarung auffällige, Erideinung guten Betragens mit Mangel an Beichäftigung.

ad 2) Das Betragen im Verhältniß ber Chambregarnisten zur gesammten Einwohnerzahl eines Stabttheils.

Sauptresultat der Tabelle XIX a. b.

|    |                  |      | Chambregarnisten.                                    |                       |                                                         |                       |  |  |  |
|----|------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|    |                  |      | Mär                                                  | iner.                 | Frauen.                                                 |                       |  |  |  |
|    | Stabttheile.     |      | Chambregar-<br>niften in<br>pCt. aller<br>Einwohner. | pCt. gut<br>Betragen. | Chambregar-<br>nistinnen in<br>pCt. aller<br>Einwohner. | pCt. gut<br>Betragen. |  |  |  |
| 6  | Arrondiffements  |      | 1,18                                                 | 47,4                  | 0,42                                                    | 18,8                  |  |  |  |
| 6  |                  |      | 3,10                                                 | 48,3                  | 0,67                                                    | 23,5                  |  |  |  |
| 12 | ,                |      | 2,04                                                 | 48                    | 0,59                                                    | 21                    |  |  |  |
|    | Berhältniß jum 2 | Duré | hichnitt aller                                       | t 12 Arron            | diffements                                              | = 100.                |  |  |  |
| 6  | Arronbiffemente  |      | 58                                                   | 101                   | 71                                                      | 89                    |  |  |  |
| 6  |                  |      | 152                                                  | 99                    | 113                                                     | 112                   |  |  |  |
| 12 | •                |      | 100                                                  | 100                   | 100                                                     | 100                   |  |  |  |

Auf Tabelle XIXa. b. findet sich die Berechnung, wie viel die in Chambregarnie wohnenden Arbeiter in jedem Arronsbissement Procente der Einwohner ausmachen, unabhängig von der Größe des Arrondissements. Dazu ist das Betragen gesest. Leider sehlt uns die Gruppirung nach Quartieren auch hier, vielleicht ist das der Grund dafür, daß ein bedeutungsvoller Zusammenhang hier nicht ersichtlich ist, mährend er bei 48 Quartieren mehr in die Augen fallen würde. Unter den Männern ist das Betragen der Chambregarnisten nur um ein weniges, 48,3 gegen 47,4 pCt., besser, je weniger Procente aller Einwohner Chambregarnie wohnen, 1,18 gegen 3,10 pCt., bei den Frauen ist das Betragen um einen etwas größeren Betrag, 23,5 pCt. gegen 18,8 pCt. gut Betragen bei 0,42 pCt.

gegen 0,67 pCt. weiblicher Chambregarniften. Alfo bei einem größeren Unterschiede in bem Antheil ber mannlichen Chambregarniften an ber Gesammtbevölferung 1.18: 3.10 = 100: 263 als in bem Antheil ber weiblichen Chambregarniften 0.42: 0.67 = 100: 160 ift ber Untericied im Betragen ber Manner febr gering 47.4: 48.3 = 100: 102, in bem ber Frauen nicht unbetradtlich 18.8: 23,5 = 100: 125. Ift bier ber quantitative Unterschied groß genug, um eine Rothwendigkeit in ber Parallelität beiber Erscheinungen anzunehmen und nach ber Urfache zu forichen? Fur bie Frauen mochte ich bas bejaben. Bei biefen ift es nicht unmöglich, baf bas Betragen um fo ichlechter ift, auf je weniger ledige in Chambregarnie wohnende Frauen fich bie Berführung bes gangen Stadttheils concentrirt ober je mehr Berführer auf je eine Chambregarniftin tommen, ober je leichter eine Jebe ber intenfiveren Berführung unterliegt. Siermit ftimmt auch vortrefflich, baß fpeciell auf viel weibliche Chambregarnistinnen ber unteren Rlaffen auch viel Chambregarniften ber unteren Rlaffen fallen, benn bie weiblichen Chambregarniften machen in ben Stadttheilen mit wenig gutem Betragen einen geringern Procentfat ber gangen mannlichen Arbeiterbevolkerung aus, als in ben Stadttheilen mit viel gutem Betragen. In ben erfteren find bie weiblichen Chambregarniften nach berfelben Tabelle XIX a.b. nur 2,5 pCt., in ben letteren 3,2 pCt. Daß bei ben Mannern trop bem größeren Unterschiebe in bem Procentantheil ber Chambregarniften bas Betragen feine Unterschiede aufweift, zeigt gleichfalls, baß eine besondere nur bei ben Frauen wirkende Urfache bier bas Betragen mit beftimmt.

ad 3) Das Betragen im Berhältniß ber Chambregarniften gur Bevollferungsbichtigkeit.

In Tabelle XX a. b. sinden wir endlich die 12 Arronbissements darnach rangirt, ob viel Chambregarnisten bei großer oder bei kleiner Bevölkerungsdichtigkeit des Arrondissements wohnen. Gine hohe Zahl in der Colonne der Chambregarnisten bedeutet, daß auch die Chambregarnisten dicht wohnen, eine niedrige das Gegentheil. Das Resultat ist bei den Männern:

### Sauptresultat ber Tabelle XXa. b.

Je bichter bie Chambregarniften mit anderen Leuten gusammen= gebrangt leben, 152 gegen 508 ober 100 gegen 334, um fo beffer ift bas Betragen, 44,7 gegen 53 ober 100 : 119. Bei ben Frauen: Je bichter bie weiblichen Chambregarniften mit anderen Leuten zusammengebrängt leben, 449: 1781 ober 100:396, um fo weniger gut ift bas Betragen, 21,1:20,9 ober 100 : 98. Der Unterschied im Betragen ift bei ben Frauen faum ermahnenswerth. Diefes Refultat ließ fich qualitativ wenigstens aus Dr. 1 und 2 jum Boraus berechnen. auf viel Ginwohner ein mannlicher Chambregarnift fommt, moburch bas Betragen faum afficirt wird, und wenn auf weniger Blachenraum ein Chambregarnift fommt, mas bas Betragen febr verbeffert, fommt ein Chambregarnift auf eine große Dichtigfeit ber Bevolferung und bewirft ein gutes Betragen, wenn auf viel Ginwohner aber ein weiblicher Chambregarnift fommt, was bas Betragen febr verschlechtert, und auf wenig Blachen= raum, was das Betragen febr verbeffert, fommt eine Chambregarniftin auf eine große Dichtigfeit ber Bevolferung und wird bas Betragen nicht davon afficirt, ba bas sehr gute Betragen aus dem einen Grunde durch bas sehr schlechte Betragen aus bem andern Grunde aufgewogen wird.

Einfluß des Jusammenwohnens vieler Chambregarniften in einem Saufe. (Mietheaserne oder Einzelwohnung?)

§. 14. Sauptresultat ber Tabelle XXIa. b.

| Stabttheile. |           |    |     |     |     |       | Chambregarniefer.  Wänner.  Wänner.  Tauen.  The Examen.  The Examen.  The Examen.  The Examen.  The Examen and the Examen and the Examen.  Betragen. |             |        |     |
|--------------|-----------|----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|
| 23           | Quartiere |    |     |     |     |       | 6,9                                                                                                                                                   | 54,4        | 1,67   | 23  |
| 24           | •         |    |     |     | •   |       | 10,8                                                                                                                                                  | 44,9        | 3,80   | 20  |
| 47           |           |    |     |     |     |       | 9,1                                                                                                                                                   | 48          | 2,7    | 21  |
|              |           | 23 | erf | ält | niß | geger | t alle 47 &                                                                                                                                           | Quartiere = | = 100. |     |
| 23           | Quartiere |    |     |     |     |       | 76                                                                                                                                                    | 113         | 62     | 110 |
| 24           |           |    | •   |     |     |       | 119                                                                                                                                                   | 93          | 141    | 95  |
| 47           |           |    |     |     |     |       | 100                                                                                                                                                   | 100         | 100    | 100 |

Ueber das Zusammenwohnen vieler Chambregarnisten in einem Hause und seine Wirkungen geben die Tabellen XXI a.b. für beide Geschlechter Aufschluß, in denen die Jahl der Vermiether, der Miether und der sich gut betragenden Miether verzeichnet sind, geordnet nach der Jahl Miether, die auf jeden Bermiether kommen. In den 23 Duartieren mit je 6,9 männlichen und 1,67 pCt. weiblichen Chambregarnisten per Vermiether sind 54,4 resp. 23 pCt. im Betragen zu loben, in den anderen 24 Duartieren mit 10,8 männlichen und 3,8 weiblichen Chambregarnisten hingegen nur 44,9 pCt. resp. 20 pCt. zu loben.

|                              | M ä n                  | ner                   | Fra                    | uen                |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|                              | auf 1 Ber-<br>miether. | pCt. gut<br>Betragen. | auf 1 Ber-<br>miether. | pEt. gut Betragen. |
| 23 Quartiere<br>24 Quartiere | 6,9=100<br>10,8=156    | 54,4=100<br>44.9= 82  | 1,67=100<br>3,8 =227   | 23=100<br>20= 87   |

Bei einem sehr viel geringeren Unterschiede in ber Bohnungsdichtigkeit der Manner (100: 156) als der Frauen
(100: 227) ist der Unterschied im Betragen bei den Mannern
größer (100: 82) als bei den Frauen (100: 87). Sedenfalls
ist aber in beiden Geschlechtern der Einfluß des Zusammenwohnens Vieler in demselben Sause ein ungunftiger. Bemerkenswerth ist dabei, wie tief unter dem Durchschnittsbetragen
die 4 Stadtquartiere stehen, welche die allermeisten Chambregarnisten auf einen Vermiether ausweisen.

Bei 13,8, 14,3, 14,5, 21,1 pCt. Chambregarniften betragen fich gut nur:

Gleich vor biefen 4 Quartieren steht freilich eins mit 12,8 p.Ct. Miethern und 73 p.Ct. gutem Betragen, b. h. gegen ben Durchschnitt von 47 p.Ct. = 100 wie 155.

Warum sind nun die Wirkungen des Zusammenlebens vieler weiblicher Chambregarnisten in einem Hause nicht so groß nach unseren Zahlen, als dei den Männern, während man gerade erwarten sollte, daß das Zusammenleben Vieler hier schädzlicher ware als bei den Männern?

Die Antwort ist die: Eben nur nach unseren Zahlen ist ber Einfluß auf die Weiber nicht größer, denn die Statistit der Industrieenquête giebt uns hier, abgesehen von dem immer für beide Geschlechter undeutlichem Bilde, speciell für die Frauen das Bild noch undeutlicher. Wir ersahren nur, wie viel männliche und weibliche Chambregarnisten zusammengenommen in jedem Stadtquartier sich besinden. Daraus können wir nur berechnen, wie viel Männer und Frauen zusammen durchschittlich auf einen Vermiether kommen, wenn wir annehmen, daß

jeder Bermiether Manner und Beiber beberbergt. Dag nun fast alle 2360 Bermiether von ben 21,567 Mannern einige in ihrem Logis annehmen, ift allerdings mahricheinlich, allein es ift boch febr fraglich, ob bie 6262 Frauen fo gerftreut mobnen, baß jeder ber 2360 Bermiether einige bavon im Saufe habe, was burchschnittlich noch nicht 3 ergeben murbe. Die obige Durchschnittsberechnung mußte eigentlich burch eine genauere erfest werben, in welcher wir die wenigen Bermiether, welche feine Manner, und die vermuthlich vielen Bermiether, welche feine Frauen logiren, ausschließen. Dann würden wir ficher finden, bag, mo viele Beiber auf einen Bermiether tommen, ber zugleich auch faft immer Manner logirt, bas Betragen bei ben Frauen noch ichlimmer afficirt wird als bei ben Mannern. Daß fehr viele Bermiether nur an Manner vermiethen und bagegen faft niemals nur an Frauen, tann man mit einiger Sicherheit icon baraus ichließen, bag unter ben 81 Garnies, welche speciell geschildert find, feins ausbrudlich als nur von Frauen, aber 15 als nur von Mannern bewohnt genannt werben. Bon ben 81 Logis machen biefe 15 Logis 19 pCt. aus, mobei übrigens unter ben 81 Logis noch eine große Menge fich befinden, von welchen gar nicht angegeben, ob Manner und Beiber ober nur Manner barin mobnen. Unfere Behauptung. viele Bermiether vermietheten nur an Manner, wird noch baburch beftätigt, baß es eine gange Rategorie von Logis nach ber Enquête giebt, welche nur an Manner vermiethet werben; es find bies bie oben in ber Ginleitung G. 3 und G. 77 ermähnten 500 Garnis spéciaux, welche circa 5000 Manner beherbergen, meiftens Maurer aus bem Limousin.

Darnach kann es keinem begründeten Zweifel unterliegen, daß, wenn wir eine detaillirtere Statistik hätten, der Einfluß bes Zusammenlebens auch vieler Beiber im Kasernenspstem beutlich in die Augen springen mußte. Am interessantesten wäre, wenn wir das Betragen beiber Geschlechter ermitteln könnten, je nachdem, ob in demselben hause viele Männer und Frauen zusammenwohnen; dafür fehlt uns aber in dem zu Gebote stehenden Material leider jeder, auch der indirecteste Anhalt. Der Statistiker steht hier wieder vor einem verschlossenn Raume,

bessen Besichtigung ihm die interessantesten Aufschlüsse geben würde. Sebenfalls genügen aber die obigen Zahlen schon, das wirthschaftlich allerdings zweckmäßigere Kasernensustem für Arbeiterwohnungen aus moralischen Gründen zu verwerfen.

#### B. Die Grunde fur den bei den Frauen schlimmeren Ginflug des Wohnens in Chambregarnie.

§. 15.

Wir fanden oben, daß von den Männern in Chambregarnie circa 13 pCt., von den Frauen hingegen circa 23 pCt. zweiselhaftes und schlechtes Betragen haben. Mit dieser indirect ermittelten directen Angabe stimmt das direct gefundene indirect beweisende Factum, daß bei mehr Chambregarnisten in einem Gewerbe auch das schlimme Betragen steigt.

| Se.        | Männe               | er pCt.              | Be-        | Franer              | ı pCt.             |
|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| werbe.     | Chambre-<br>garnie. | folecht<br>Betragen. | werbe.     | Chambre-<br>garnie. | ichlecht Betragen. |
| 130<br>140 | 7,4=100<br>25 =338  | 5,1=100<br>11 =216   | 110<br>120 | 0= 100<br>10=1000*) | 2 =100<br>11,7=585 |

Woher ber große Unterschied im Betragen? Unter ben Chambregarnisten sind vorweg zwei Kategorien scharf zu unterscheiden, diesenigen, welche mehr ober minder freiwillig diese Art zu wohnen wählen, und die, welche dazu durch äußere Umstände gezwungen sind. Die ersteren sind größtentheils die in Paris ansässigsen Arbeiter, welche nicht den Willen haben, zu heirathen und in eigenen Meubeln zu wohnen, oder beim Meister sich in Kost und Logis zu geben. Daß dieses eine niedrigere Stufe der Pariser Arbeiterbevölkerung ist, leuchtet ein, ebenso ist leicht ersichtlich, daß dieser Theil der Arbeiter unter dem weiblichen Geschlecht verhältnißmäßig viel schlimmere Repräsentanten auszuweisen haben wird als unter dem männlichen. Von einem weiblichen Wesen der unteren Klassen we-

<sup>\*)</sup> Statt 0 pCt. 1 pCt. genommen, fonft mare bas Berhaltniß 100 : ∞.

nigftens, bas entweder nicht beiratben will ober nicht beiratben fann und bas, aus einem biefer zwei Grunde ledig bleibenb. beim Arbeitgeber Aufnahme in Roft und Logis entweder nicht finden will ober nicht finden fann und barum Chambregarnie wohnt, ift moralisch meistens wenig zu erwarten. Anders vielfach bei ben Mannern. Der Unabhangigfeitsfinn, ber es verichmabt, beim Meifter Wohnung und Rahrung ju fuchen und baburch auch fonft ber hausordnung fich zu fugen, ift beim Manne ungleich berechtigter als bei ber Frau, besgleichen ift bas Nichtheirathen bei ihm mehr bie Neußerung eigenen freien Entichluffes und ift endlich bei bem burchichnittlich in fpaterem Lebensalter heirathenden Manne bie naturliche Junggefellenzeit pom 16ten Lebensjahre an eine langere als beim weiblichen Gefchlecht. Rehmen wir aber felbft an, bag vermoge ber vielleicht befferen Ratur bes Beibes bie in Paris anfäffigen Chambregarniften beiber Beichlechter auf gleicher fittlicher Stufe ftanden, fo muß unter ben fammtlich en mannlichen Chambregarniften bennoch ein größerer Theil fich gut aufführen als unter ben weiblichen, benn zu ben anfäffigen Chambregarniften treten für bas weibliche Gefchlecht faft gat feine, für bas mannliche aber eine febr beträchtliche Ungahl nicht anfäffiger, fondern nur geitweilig, oft nur bestimmte Sabreszeiten fich in Paris aufhalten be Arbeiter bingu. Rach ber Induftrieenquête tonnen unter 7145 weiblichen Chambregarniften bochftens 26. b. b. 0,4 pCt. nicht anfaffig fein, benn mehr finden in Paris nicht Beschäftigung; unter ben 48,769 mannlichen Chambregarniften aber werben bie meiften ber 3553 nicht anfaffigen Arbeiter fich befinden, b. h. 7,3 pCt. Daß folde nicht anfäffigen Arbeiter nicht in eigenen Meubeln mobnen werben, ift felbitverftandlich, aber auch baf ber Arbeitgeber biefelben nicht leicht in feine Bohnung aufnimmt, wird niemand verwundern, benn ber Arbeitgeber wirb, ichon um ben in Paris mit fo hobem Miethzins zu bezahlenden Raum gehörig auszunuten, ftanbige Sauseinwohner ben unftanbigen vorziehen. Die unftanbigen Arbeiter find alfo fast ausnahmslos Canbibaten für bie möblirt zu vermiethenden Wohnungen. Bu ben mannlichen und weibliden fittlich vielleicht, aber febr unwahricheinlich

gleich boch ftebenben ftanbigen Chambregarniften treten noch bingu eine große Ungahl unftanbiger mannlicher Arbeiter, aber feine meiblichen. Sollten biefe unftanbigen mannlichen Arbeiter in hohem Grade moralisch nichtsnutig fein, bann mußte bie Summe aller mannlichen Arbeiter in Chambregarnie einen hoberen Procentfat ichlechter Leute aufweisen, find fie aber ordentliche Menichen, fo erhöht fich badurch ber Procent= Daß bie fluctuirenbe Parifer fat berer von guter Aufführung. Arbeiterbevölkerung nun allerdings nicht fo boch in moralischer Beziehung fteht, wie die anfäffige, beim Meifter ober in eigenen Meubeln wohnende, mag vielleicht zuzugeben fein, bagegen iprechen aber auch febr viele Grunde bafur, bag fie bedeutend über ber unterften Rlaffe ber anfälfigen Parifer Bevolferung, welche die Chambregarnies bevolkert, fteht, und barauf tommt es für unfere Frage an. Ein ftatiftifches Indicium bierfur liegt in Folgendem: Rach den obigen Tabellen haben 56 pCt. ber Chambregarniften gutes Betragen in ben brei Arrondiffements VII., IX., X., in benen bie Maurer ben größten Procent= antheil ausmachen, nämlich burchichnittlich 23 pCt. 2 Arrondiffemente, dem V. und XI., ift bas Betragen bei nur 4 pCt. Maurer beffer, nämlich 62 pCt. gut, in allen anderen 7 Arrondiffements aber bei burchschnittlich 3 pCt. Maurern nur 43 pCt. gut. Das V. Arrondiffement ift im Betragen fo gut, weil daffelbe überhaupt eines ber induftriellften ift und weil die Zimmerleute, von benen über 28 pCt. nothgebrungen als fluctuirend in die Chambregarnie gieben, im V. Arronbiffement faft 9 pCt. aller Chambregarniften ausmachen. zweiten Ausnahme bes XI. Arrondiffements läßt fich auch leicht auf die Spur fommen. Das XI. Arrondiffement hat die verhältnißmäßig anftanbigften meublirten Bohnungen, benn 246 ber 988 Chambregarniften, b. h. 25 pCt. berfelben, find nicht Arbeiter, fondern es find 102 Studenten = 10 pCt., 60 Employés et Commis = 6 pCt., 41 que Professions diverses libérales = 4 pct., 33 Militaires (mobiles Exmilitaires Officiers) = 3 pct., 20 Rentiers et Propriétaires = 2 pct. Das find aber unftreitig jum überwiegenden Theil folche Leute, beren Betragen, mit bem Dafftabe eines Sauswirths gemeffen, im Bergleich mit ben meiften Arbeitern fich gunftig ftellen wird. Bon allen in folden Chambregarnies wohnenden Studenten find fast 50 pCt. allein im XI. Arrondiffement, von ben Rentiers 9 pCt., pon ben Militaires 6 pCt., pon ben Employés 7 pCt., von ben Professions diverses 15 pCt., in Summa 12 pot, aller biefer Gewerbe in bem einzigen XI. Arrondiffement, mabrend eine gleichmäßige Bertheilung biefer Professionen auf jedes Urrondiffement nur 8 pot. ergeben murbe. folde Leute einen großen Theil ber Chambregarniften bilben, fann es nicht auffallen, bag bas burdidnittliche Betragen befondere aut ift. Auch im V. Arrondiffement, bem ber Bimmerleute, find außerbem die Employés et Commis mit 131 von 866, b. b. mit 15 pCt. vertreten. Alle bie genannten Leute find natürliche Chambregarnisten aus ben oben allegirten Grunden, baß aber fpeciell bie Bevolferung, welche nur zu beftimmten Beiten in Paris beschäftigt, fluctuiren muß, die Glite fur Die Chambregarnies abgeben, zeigen bie Aussprüche ber Enquête vom Jahre 1849 gerade wieder über bie Maurer. Unter ben Maurern waren 1849 48 pct. nicht anfaffig, 1860 allerdings nur 23 pCt. Dieje mobilen Maurer betrugen 1849 51 pCt .. 1860 67 pCt. aller mobilen Arbeiter überhaupt. mannlichen Chambregarniften machten fie allein 8 pCt. aus. Diese Art von mobilen Arbeitern eriftirt unter bem weiblichen Gefdlechte nicht. Ueber biefe Maurer nun fagt bie Enquête bee Sabres 1849 G. 980 f .: .. Garnis speciaux. Es find im Allgemeinen bie am anftanbigften gehaltenen. Die Erhebung umfaßt ungefahr 500, welche gegen 3000 Arbeiter von meift guter Aufführung beberbergen. Die meiften biefer Art von Logis find für die Maurer aus bem Limousin bestimmt, nämlich 191, und von biefen wieder mehr als die Salfte im IX. Arron= biffement. Dieje Bohnungen enthalten meiftens 2 bis 6 Arbeiter, welche oft aus berselben Gemeinde find, auch ift es nichts Geltenes, bag ber Bermiether gleichfalls Maurer aus bemfelben Orte ift. Diefe Arbeiter fehren alle Jahre ober alle zwei Sahre einmal nach Sause zurud. Biele unter ihnen, welche 1848 Paris verlaffen hatten, maren 1849 nicht zurüdgefehrt, und gerade auf biefe und bie anderen mobilen Baubandwerfer fällt

bie große Abnahme in ber Bevolferung ber meublirten Bob= nungen. Das Betragen biefer ift im Allgemeinen ausge= geichnet, fie find ordentlich, ruhig, fleifig und besondere febr fparfam. Die Meiften arbeiten viel und verbrauchen möglichft wenig, um einige Ersparniffe mit nach Saufe zu nehmen, auch find fie häufig ale febr geizig verschrieen, mas bei Arbeitern biefer Klaffe jedenfalls ein Lob ift. Faft alle fommen faft nie= mals fpat nach Saufe. Die meiften geben gar nicht in bie Rneipen und find jedenfalls niemals trunffuchtig; fie bezahlen ibre Betten, welche je zwei mit einander theilen, mit 5 bis 8 fr. monatlich. Rur biefen Dreis haben fie auch Unfpruch auf eine Abendjuppe und die Bafche von einem Sembe wöchentlich. Ihre Wohnungen find ziemlich häufig in folechtem Stande, und es giebt einige, welche man in die unterfte Stufe (très-mauvais) flaffificiren mußte, mas mehr ber Gleich= gultigfeit gegen Bequemlichkeit und Reinlichkeit zugeschrieben werden muß, als dem mangelhaften Erwerbe und ber übermanigen Sparfamteit, benn es giebt mehrere Beifpiele von Bohnungen für Maurer, Die man ale aut und reinlich gehalten ichildert, ohne daß ihr Preis bober mare als berjenige ber als ichlecht gehalten, verpeftet und ungefund geschilberten. Diefe Angabe über bas Betragen ber Maurer finden gum Theil auch Anwendung auf die Steinschneiber." Berade biefe Steinichneider find im VII. Arrondiffement am gablreichften vertreten, 160 ober 46 pCt. Aller. In biefem VII. Arrondiffement, bas nur dem V. der Bimmerleute und dem XI. ber freien Drofeffionen nachsteht, ift bas Betragen bas befte unter ben brei Maurer = Arrondiffemente, 58 pCt. gut, obwohl bie Babl ber Maurer in biefem Arrondiffement nicht bie erfte Stelle einnimmt; bie nach ber Enquête gleichfalls tuchtigen Steinschneiber füllen dieje Lude in demfelben Sinne aus. Endlich fei ermabnt, baß gerade bieje Arrondiffements V., XI., VII., IX., X. nach ber Enquête von 1849 biejenigen find, welche bie geringfte Angabl ichlechter und febr ichlechter Wohnungen haben, noch nicht gang 17 pCt. gegen 23 pCt. in ben 7 übrigen Arronbiffemente.

Nach all' biefen mit einander übereinftimmenden Daten

war ich nicht wenig erstaunt, auf einer anderen Tabelle der Enquête von 1849 zu finden, daß kein scharfer Unterschied im Betragen zwischen den Gegenden mit vielen passants und wenig sedentaires und den Gegenden mit wenig passants und viel sedentaires als Chambregarnisten existirt. (Tabelle XXII.a. b.)

hauptresultat ber Sabelle XXII a. b.

|    |           |     |     |     |      |      | Chan                                   | nbregarn                          | iften.                            |
|----|-----------|-----|-----|-----|------|------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    | Stab      | t t | Б   | i   | e    |      | Männer und<br>Frauen<br>Baffanten pCt. | Männer<br>pCt. gut Be-<br>tragen. | Frauen<br>pCt. gut Be-<br>tragen. |
| 24 | Quartiere |     |     |     |      |      | 4,9                                    | 47,6                              | 20,1                              |
| 24 | •         |     |     |     |      |      | 22,9                                   | 48,3                              | 21,9                              |
| 48 |           |     |     |     |      |      | 14                                     | 48                                | 21                                |
|    |           | 5   | Ber | þäí | tnif | gege | n alle 48 Quar                         | tiere = 100.                      | ,                                 |
| 24 | Quartiere |     |     |     |      |      | 35                                     | 99                                | 96                                |
| 24 |           |     |     |     |      |      | 164                                    | 101                               | 104                               |
| 48 | ,         |     | -   | _   |      |      | 100                                    | 100                               | 100                               |

Wenn es nun auch natürlich scheint, daß bei vielen Passanten, wie der obige Auszug aus der Enquête sie schilbert, das Betragen der Frauen besser ist, so dürste es um so mehr auffallen, daß ein so großer Unterschied in der Jahl der Passanten auf die Männer nicht einwirken soll, allein der ganze Widerspruch eristirt gar nicht, denn wie eine Anmerkung zu der Tabelle über die Passanten und Seßhaften ergab, war hier etwas ganz Anderes verstanden unter sedentaires und passants, als in der Industrieenquête unter sedentaires und mobiles. Ein Passant ist nicht, der nur vorübergehend in Paris sich aushält, sondern der nur vorübergehend, d. h. eine Nacht in dem betressenden Logirhause sich aufhält. Diese ganze Tabelle hat also mit dem Obigen der fluctuirenden und seshaften Bevölkerung gar Nichts zu thun, ein Widerspruch mit der obigen Behauptung, daß die fluctuirende Pariser Arbeiterbevölkerung,

welche in die Chambregarnies ziehen muß, bessere Elemente enthält, als die seßhafte, welche es mehr oder minder freiwillig thut, liegt nicht vor. \*)

Die Tabelle, welche wir an die Spipe unserer Unterssuchung gestellt haben, zeigt, daß nicht nur bestimmte Kategorien von männlichen Arbeitern mit Vorliebe die guten Chambregarnies aufsuchen, sondern überhaupt die Männer mehr als die Frauen. Nach dieser Jabelle sindet man, daß die guten Chambregarnies auf die Männer einen guten Einsluß üben:

und die schlechten Logis einen schlechten Ginfluß:

Bei den Frauen find die guten Logis für bas Betragen indifferent:

Die ichlechten aber nicht:

(15 pCt. schlechte und sehr schlechte Logis = 19 pCt. gut Betragen

Wir burfen aus diesen Zahlen nicht schließen, daß schlechte Wohnung gut auf die Frauen wirkt, benn sonst mußte auch gute Wohnung schlecht wirken, während unsere Zahlen hier gar feine Wirkung nach einer bestimmten Richtung zeigen. Das viele gute Betragen 22 pCt. bei ben vielen schlechten und sehr

<sup>\*)</sup> Die Tabelle XXIIa. b. bebeutet bemnach: In benjenigen Logis, in benen viele Eintagssliegen ober richtiger Einnachtsliegen verkehren, ist bas Betragen ber Männer weber besser noch schlechter, als in benen mit länger bleibenden Einwohnern, bei den Frauen hingegen sind die Duartiere mehr zu soben, in beneu viele Passanten sich sinden. Dies könnte barin seine Erftärung sinden, baß, wo die Bevölferung viel wechselt, die eine Art der Bersuchung an die dort wohnenden Frauen weniger berantritt, als wenn die Bevölferung eines solchen Dauses länger mit einander verkehrt, allein der aber os nicht bedeutende Unterschied im Betragen laun ein zufälliger sein ober andere Gründe haben, 3. B. daß viele Bohnungen mit regelmäßigen Einwohnern Diebsberbergen und Stätten der Prostitution sind mit dem darans solgender schlechten Betragen.

ichlechten Wohnungen 26 pCt. fann nur ein zufälliges fein, ba bie Gegenprobe, an ben guten Wohnungen gemacht, nicht ftimmt. Für uns liegt bei zufälliger einmaliger Uebereinstimmung in bem burch bie nicht ftimmende Gegenprobe bewiesenen Mangel eines caufalen Bufammenhanges nur ein Ungeichen, baß bie Frauen in ben Chambregarnies von bem Mehr oder Minder ber guten ober ichlechten Bohnungen nicht beeinflußt werden fonnen, ba fie faft alle nur auf die ichlechten Logis angewiesen find. biefe Behauptung haben wir außer allgemeinen Unzeichen einen fpeciellen ftatistischen Beweiß. Bon ben im Jahre 1849 überhaupt in Chambregarnie wohnenden 6262 Frauen find in ben erträglicheren ber Logis, welche auf Geite 983-993 ber Enquête geschilbert werben, nur 89, b. h. circa 1 pCt., in ben ichlechten Logis aber 424 ober 7 pCt., zusammen in ben fpeciell geschilberten Wohnungen 513 ober 8 pCt. aller. Bon ben 21,567 mannlichen Chambregarniften find nun gwar faft bie gleiche Procentzahl in ben genannten speciell untersuchten Logis, b. h. 1518 ober 7 pCt., aber fie vertheilen fich viel gunftiger, in ben befferen befinden fich 472 ober 2 pot. und in ben ichlechten nur 5 pCt. Alfo ein Unterschied von 1 : 7 gegen 2:5 in bem Untheil ber Manner und Frauen zu ben befferen und ichlechteren Logirftatten. Bon ber beften ber Rategorieen, ben Garnis speciaux, miffen wir außerbem, baß fie fast nur von Mannern bewohnt werden, namentlich ben natürlichen, nicht Paris angeborigen Chambregarniften. \*)

### III. Abidnitt.

Grunde fur den guten Ginfluß des Wohnens beim Meifter.

#### §. 16.

So aussührlich wir bei dem Wohnen in fremden Meubeln sein konnten, so kurz mussen wir bei dem Wohnen in fremden Meubeln und fremder Kost sein, da wir für diese Art des Wohnens keinerlei Anhalt außer den Daten der Enquête von

<sup>\*)</sup> Leiber find nicht einmal in diefen speciell geschilberten Logis alle Angaben in Zahlen gemacht, so daß die obige Berechnung nur ans 44 ber 80 speciell geschilberten Logis gemacht werben konnte.

1860 besiehen. Diese Daten zeigten uns ben wohlthätigen Einfluß bieser Lebensweise auf das Betragen, welcher Einfluß bei den Männern freilich ein bedeutenderer ist als bei den Frauen. Bon den männlichen Meisterwohnern sollen nur 4 pCt., von den weiblichen 7,9 pCt. sich schlecht und zweiselhaft benehmen. Damit stimmt auch, daß bei den Männern die Betragensbissernz zwischen den Gewerben ohne Meisterwohner zu denen mit eirea 50 pCt. Meisterwohner ist = 86:95, bei den Frauen nur wie 90,5:94. Bei beiden Geschlechtern ist das Betragen der beim Meister Wohnenden besser als im Durchschnitt aller Arbeiter, welches bei Männern 9 pCt., bei Frauen 8,9 pCt. schlecht und zweiselhaft ist.

Der gute Einfluß ist nicht verwundersam, diese Logis werden jedenfalls besser sein als die oben geschilderten Chambregarnies, denn wenn auch vielleicht nicht für ein ordentliches Ameublement, so doch mindestens sur eine erträgliche Reinlicheseit wird der Kost- und Logisherr in seinem eigenen Interesse sorgen, und zwar, indem er seine ihm untergeordneten Hausgenossen, und zwar, indem er seine ihm untergeordneten Hausgenossen dazu anhält, was nur gut wirken kann. Wer Chambregarnies vermiethet, hat das Interesse der Reinlichseit wohl auch, aber nicht immer die Macht, dieselbe von seinem Miether zu erwirken, den er auch nicht jederzeit besiedig vor die Thürsehen mag, da er in vielen Fällen mit der Miethe im Rück-

Die Güte ber Wohnung kann jedoch nicht ausschließlich ber Grund des guten Betragens sein, denn sonst könnte under bingt das Betragen der weiblichen Kost- und Logisgänger dem der männlichen nicht so bedeutend nachstehen, und dieser Unterschied sindet seine Erledigung auch nicht in dem anderen gemeinsamen Grunde guten Betragens, der Beaufsichtigung durch den Herrn Meister und die Frau Meisterin. Gin besonderer Grund läßt diese Einwirkung des Meisters auf das männliche Geschlecht wirksamer sein als auf das weibliche. Die beim Meister wohnenden männlichen Arbeiter sind durchschittlich

ftanb ift. \*)

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie aussuhrliche Anmerkung 4 Seite 111 ilber "no dovant rion au logeur."

jünger als die weiblichen, sie sind also bildungsfähiger in moralischer Beziehung, der gezwungene und oft lästig empsundene Umgang mit dem Meister und bessen Familie kann noch einwirken auf das jugendliche Gemüth des männlichen Gehülsen. Die weiblichen Gehülsen, welche schon alter sind, widerstreben den Erziehungsversuchen, wenn nicht gar der Meister seine weiblichen, von ihm absängigen Gehülsen mißbraucht. Daß aber beim Meister mehr jugendliche männliche als weibliche Arbeiter wohnen, zeigt eine besondere Aubrit in der reichen Industrieenquête des Jahreß 1860. Unter der Gesammtzahl der Arbeiter für jedes Geschlecht sind besonders verzeichnet die Kinder unter 16 Jahren und unter diesen wieder die So. Lehrlinge, welche unbedingt in erster Reise in Kost und Wohnung des Meisters sich besinden. In allen Gewerben zusammen entspricht nun allerdings die Zahl der Kinder jeden Geschlichtes den Erwachsenen.

Ermachiene: Rinder : Lebrlinge: Mannliche Arbeiter: 271,700, 19,059, 14,161, 93 pCt., 7 pCt., 4,9 pCt. Beibliche Arbeiter? 99.829. 6481. 5581. 94 pCt., 6 pCt., 5,3 pCt.

Das gabe ein fast gleiches Berhältnis des jugendlichen Alters und der Lehrlinge für beide Geschlechter, allein die Gleichheit eristirt nur bei allen Gewerben zusammen; in den Gewerben jedoch, welche für uns in Betracht kommen, übertrifft der Procentsat der jugendlichen männlichen Arbeiter weit den der weiblichen. Namhaste Mengen von Gehülsen im Hause des Meisters kommen ja nach Tabelle IIIa. und IIIb. sast nur in den Nahrungsgewerben vor, und in diesen Nahrungsgewerben giebt es viele Knaben unter 16 Jahren und viele Lehrlinge, aber wenige Mädchen. In der I. Hauptgruppe "Alimentation" sind

Erwachsene: Rnaben: Lebrlinge: 28,659, 1372, 1181, mannliche Arbeiter: 95,5 pCt., 4,5 pCt., 3,9 pCt., Erwachsene: Madchen: Lehrlinge: weibliche Arbeiter: 7601 35 0,1 pCt. 99,5 pCt. 0,5 pCt.

In der Gruppe Alimentation wohnen beim Meister 18,682 Männer und 7610 Frauen, d. h. fast genau gleich viel Procente, 63 pCt. gegen 62 pCt. Die 1372 Knaben unter 16 Jahren betragen 7,3 pCt. aller 18,682 männlichen Arbeiter, die beim Meister wohnen, die 35 Mädchen unter 16 Jahren betragen nur 0,8 pCt. aller 4705 weiblichen Arbeiter, die beim Meister wohnen, es wird also auf viel mehr jugendliche Knabenselen eingewirst, als auf Mädchenselen. Daß also ein größerer Procentsaß der ersteren sich gut beträgt, darf uns nicht Wunder nehmen. Wohnen in eigenen Meubeln giebt Erziehung des einen Gatten durch den anderen, Wohnen in fremden Meubeln giebt Erziehung, Wohnen in fremden Meubeln und fremder Kost giebt Erziehung durch Andere, wo nicht durch das Wohnen in fremden Meubeln oder sonst die Erziehung versuscht ist.

Finden wir nach dem Vorstehenden, daß das Zusammenleben von Meistern und Gesellen resp. Lehrlingen wohlthätig auf das heranwachsende Geschlecht wirkt, so spricht das allerbings sehr für den früheren handwerksmäßig-patriarchalischen Gewerbebetrieb und gegen das Fabrikspstem unserer Zeit.\*)

Sauptrefultat ber Tabelle XXIII.

|     |         |   |  | Summa<br>aller<br>beschäftigten<br>Arbeiterinnen. | pCt. zweifel-<br>haftes und<br>schlechtes<br>Betragen. |
|-----|---------|---|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 80  | Gewerbe | , |  | 1170                                              | 2,9                                                    |
| 80  | ,       |   |  | 9014                                              | 5,6                                                    |
| 70  |         |   |  | 93,841                                            | 9,3                                                    |
| 230 |         | , |  | 104,025                                           | 9                                                      |

<sup>\*)</sup> Ebenso spricht unsere Industrieenquête noch an einer anderen Stelle zu Gunsten ber Meinen, unbebentenden Industrien, auch wenn die Arbeiter nicht im Haufe bessen, bei dem sie Arbeit nehmen, zugleich Kost und Logis haben. Auf Tabelle XXIII. habe ich nämlich die Gewerbe nach der Zahl von Arbeiterinnen, welche auf jedes Gewerbe kommen, geordnet. Da ergiebt sich benn, daß, je mehr Arbeiterinnen ein Gewerbe beschäftigt, um so ungfünstiger das Betragen sich gestaltet, und zwar unabhängig davon, ob viele ber Arbeiterinnen in Chambregarnie oder beim Meister wohnen.

Dennoch barf uns bas nicht beftimmen, alle Bortheile ber Großinduftrie aufzugeben, um diefen einen Bortheil ber Rleinindustrie uns zu mahren, mohl aber fei es eine Mahnung, ben arbeitenben Rlaffen auf andere Beife biefen aufgegebenen Bor= theil wieder zu erfeten. Die Mittel feien bie neuerbings mehr und mehr bem Arbeiterftande gebotenen, ein perbefferter allgemeiner Unterricht, wie ihn unsere Boltsschulen und die Fortbildungs - Anftalten bieten, anftandige Bergnugungen, wie fie unfere Gewerbevereine, Sandwerkerbildungevereine, Arbeiterver= eine u. f. w. anftreben, und - - wiederum beffere Bobnung, welche bem Manne und ber Frau bas Saus und ba= mit die Rinder fo lieb macht, daß man fich berfelben nicht fo frub ale möglich durch Beschäftigung in Fabrifen entledigt, und welche beffere Wohnung den Eltern fo viele unnute Ausgaben erspart, bag fie auf die ohnehin unbedeutende Ginnahme aus der Arbeit ihrer Rinder verzichten konnen. Endlich liegt in bem Borftebenden zu allem fruber Gefagten noch ein neuer Kingerzeig, daß die Sorge für die weibliche Arbeiterbevölkerung, welche bisher unrechter Beife bintangefest mar, über ber für bie mannlichen Arbeiter fteben muß.

Theilt man bie Gewerbe in 3 Gruppen mit burchichnittlich 15 7,9 þCt. Arbeiterinnen per Gewerbe mit 16 beim Meifter unb 112 1341 6.4 pCt. in Chambregarnie, b. b. bei feiner auffleigenben Bahl ber Chambregarniften und feiner abfteigenben Bahl ber Deifterwohner, fo macht 2,9 5,6 pCt. Also je bebas ichlechte und zweifelhafte Betragen ans: 9,3 bentenber bie Gewerbe in einem Orte finb, um fo ichlechter icheint bas Betragen au fein, weil fich eine fog. Broletarierbevollerung bilbet. Doch bas bier nur nebenbei. Auch bafur giebt bie Induftrieenquete noch Robmaterial, bas ber Berarbeitung barrt, wie bie Beschäftigung Bieler ober Beniger burch je einen Meifter auf bas Betragen wirft.

#### IV. Theil.

## Einfluß des Betragens auf die Wahl der Wohnung.

§. 17.

Bei Borführung ber Thatfachen haben wir oben bie Urbeiterbevölkerung gruppirt nach ihrem Betragen und geforscht, in welchem Berhaltniß zu jeder Betragenstategorie Die einzelnen Bobnungearten fteben, morin wir eine icone Begenprobe für ben Ginfluß ber Bohnung auf bas Betragen fanden. \*) Sieran anknupfend ftoft une bie Frage auf: tann nicht bie Babl ber Bobnung Die Rolge eines bestimmten Betragens fein, fo baf mir fagen muffen, je fcblechter bas Betragen ift, um fo mehr neigt der Arbeiter bagu, Chambregarnie zu wohnen, um fo meniger, fich felbft zu meubliren, und noch weniger, beim Meifter fich in Roft und Logis zu geben, und zwar Alles in ftarferem Grabe bei ben Beibern. Diefer Gebante bat viel fur fich. und gewiß ift nicht zu leugnen, bag orbentliche Leute auch ordentliche Bohnungen fuchen, ein Ginfluß bes Betragens auf bie Wohnungsmahl eriftirt alfo gang gewiß. Allein tropbem glaube ich, daß eine gute Wohnung mit ben von une charafte= rifirten Nebenericheinungen ben Menichen mehr gum guten Betragen treibt, als ein gutes Betragen ihn zu einer guten Bob= nung führt. Das Berhältniß, in welchem bie Leute guten und ichlechten Betragens auf die verschiedenen Bohnungsarten fich vertheilen, ift folgendes:

Wenn von ben

26,171 Männern beim Meister 4 pCt. ober 1047, 175,438 = in eigenen Meubeln 9,1 = 15,964, 50,369 = in Chambregarnie 13 = 6584 sich schlecht betragen, dann fallen von den 23,595 sich schragenden

1047 ober 4 p.Ct. auf die beim Meister, .
15,964 = 68 = = = in eigenen Meubeln,
6548 = 28 = = = in Chambregarnie,
und fallen von den 228,641 sich gut Betragenden

<sup>\*)</sup> Giebe oben Geite 30.

11 pCt. ober 25,124 auf die beim Meister,
70 = 159,474 = in eigenen Meubeln,
19 = 43,785 = in Chambregarnie.
Wenn von den
9785 Frauen beim Meister 7,9 pCt. ober 773,
87,996 = in eigenen Meubeln 7,6 = 6687,
7145 = in Chambregarnie 22,7 = 1616

7145 = in Chambregarnie 22,7 = = 1616 fich schlecht betragen, dann fallen von den 9076 fich schlecht betragenden Frauen

773 ober 8 pCt. auf die beim Meister, 6687 = 74 = = in eigenen Meubeln, 1616 = 18 = = in Chambregarnie und fallen von ben 95,650 sich gut betragenden Frauen

9012 ober 9 pCt. auf bie beim Meister,

81,309 = 85 = = = in eigenen Meubeln, 5529 = 6 = = = in Chambregarnie.

Siernach ftellen bie Schlechten allerdings ein größeres Contingent, als bie Guten ju ber ichlechteften Bohnungsart in Chambregarnie, aber ein geringeres Contingent zu ben befferen Bobnungearten in eigenen Meubeln und ber noch befferen beim Meifter. Allein, wenn bie Aufführung bie Bobnungeart febr beeinflufte, mober famen bann bie großen Untericiebe in ber Bohnungswahl ber beiben Geschlechter, welche boch faft in benfelben Procenten gut und ichlecht fich betragen? Barum mablen 28 pCt. ber Manner, bie fich fchlecht aufführen, bie Bohnung in meublirten Zimmern und nur 18 pCt, ber fich ichlecht betragenden Frauen? Warum ift namentlich ber Unterichied gegen bie fich gut Betragenden bei ben Mannern fo gering, 28 pCt. gegen 19 pCt., und bei ben Frauen fo groß, 18 pCt. gegen 6 pCt.? Rach allem Dbigen ift bier von einer freien Babl ber Bohnung bei ben Mannern zu einem großen Theil aber nicht die Rede, fie find als Paffanten gezwungen jum Chambregarnie, ba fie bie Meubel nicht mitichlevven und fur bie turge Beit nicht taufen tonnen, und ba bie Deifter fie auf turge Beit nicht bei fich aufnehmen tonnen, wenn fie fich auch noch fo aut benehmen. Bei ben Franen fällt diefer Grund ber gezwungenen Wohnung fort, es bleibt vor Allem ber ber

Armuth in eigenen Meubeln und ber Unluft, beim Arbeitgeber gu mobnen. Warum find ferner, wenn bas Betragen bie Bobnungs= mabl enticiebe, von ben ichlechten Mannern 4 pot, beim Meifter in Bohnung und von den Frauen 8 pCt., gegen 11 pCt. ber guten Manner und 9 pCt. ber guten Frauen? Gin Grund bafur liegt Aber fonnte man etwa einwenden, eine Bobnungs= mabl finde von Seiten ber Arbeiter bier gar nicht ftatt, fondern von Seiten ber Arbeitgeber, und bag bie beim Meifter in Roft und Logis befindlichen fich aut betragen, fei meber bie Rolge ber Wohnung, noch bas Wohnen beim Meifter bie Folge ber guten Aufführung, fondern ber Meifter nehme einfach feine Arbeiter in's Saus, welche fich ichlecht betragen, ober wenn er fie aufgenommen babe, fete er fie fo ichnell als möglich wieber an bie guft! Allein gemach, beibes thate er mobl gern, aber im Boraus tann er bas Betragen felten beurtheilen, und wenn er einmal fich barin geirrt hat, kann er bie Arbeiter oft nur megen ichmerer Bergeben wieber los werben, menigftens bie mannlichen Individuen, ba biefe meiftens Lehrlinge find, welche beim Meifter contractlich ju langerer Lebrzeit eintreten. Gelbft gefest aber, die Meifter batten aus obigen Grunden fo menig fich ichlecht aufführende Sausgenoffen, marum baben fie nicht ebenfo wenig folechte weibliche Miteinwohner als mannliche? Die Bermuthung fprache boch leichter bafur, bag beim Meifter viel mehr unnüte Arbeiter als Arbeiterinnen wohnen. benn gerade die, welche man, burch langere Lehrzeit gebunden, trop bem ichlechten Betragen nur ichwer wieder los werden fann, find bei ben Nahrungsgewerben, Die bier in Betracht fommen, gerabe bie mannlichen und nicht bie weiblichen Gehülfen. Berabe bie Anaben betragen fich aber in ber Wohnung bes Meifters beffer als bie Mabchen, weil fie im jugenblichen Alter langere Beit ber Bucht bes Meifters fich fugen muffen. lich aber muffen wir fragen: Warum, wenn bas Betragen bie Bohnungswahl beftimmte, entschließen fich fast eben fo viele fcblechte Manner, 68 pCt., wie gute Manner, 70 pCt., in eigenen Meubeln zu mohnen, mahrend von ben ichlechten Beibern nur 74 pCt., pon ben guten aber 85 pCt. fich bagu beftimmen laffen?

Alle biefe Fragen und viele andere bleiben ungeloft, wenn man bas aute Betragen als Rolae irgend welcher anderen Ginfluffe zu einer gewichtigen Urfache ber Wohnungsmahl ftempeln will. Dabei find wir jedoch weit entfernt, jeden Ginfluß bes Betragens auf bie Bohnungswahl leugnen zu wollen, benn ein folder Ginfluß ftimmt mit unferer Anficht von ber ethischen Bedeutung ber Wohnung gang portrefflich. Bechfelwirfung von Betragen auf Bohnung und von Bobnung auf Betragen ift ber Fortidritt in biefer Richtung ftart bedingt: ein ordentlicher Menich fucht fich ordentliche Bobnung. burch biefe ordentliche Wohnung wird er noch ordentlicher, noch orbentlicher geworben, fucht er eine noch orbentlichere Wohnung u. f. f. Dber burch irgend eine auch icheinbar gufällige Gin= wirfung fommt ein nicht febr ordentlicher Menich in eine gute Bohnung, er fann fich bem Ginfluß berfelben nicht entziehen, er wird ordentlicher, fucht als folder noch eine beffere Bob= nung u. f. f.

Dafür, baf ber Ginfluß bes Betragens auf bie Babl ber Bobnung nicht febr groß fein tann, will ich jum Schluß nur noch ein Argument vorbringen. Auf die Wahl ber Wohnung hat bei ben arbeitenben Rlaffen ein gleicher Umftand überhaupt felten eine ausgeprägt gleiche Wirfung. Gin Umftand, ber fur bie nach bem Preise bemeffene Gute ber gemablten Bohnung boch unbedingt am meiften Ginflug üben mußte, find bie Ausgaben, welche von einer Familie fur alle Bedurfniffe gemacht Bei verschieden boben Gesammtausgaben merben fonnen. mehrerer Kamilien bifferiren bie Ausgaben fur Bohnung viel bedeutender als bie Ausgaben fur Nahrung und auch etwas mehr als bie fur Rleibung und fur Beigung und Beleuchtung. Bir fennen die Ausgabebudgets von 48 belgifchen Arbeiterfamilien mit burchschnittlich 130 Fr. Ausgaben per Ropf ber Familie von Mann, Frau und drei Kindern. Die Wohnungs= ausgaben ber Familien unter biefen 48, welche mehr als 130 Fr. und berer, welche meniger als 130 Fr. per Ropf ausgeben, wichen burchschnittlich vom Mittel bedeutend mehr ab, als bie Ausgaben für 1) Nahrung, 2) Rleidung, 3) Beizung und Beleuchtung.

| Die Abweichung vom Mittel aller 48 Familien beträgt                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dieser erften Arbeiterkategorie:                                                                                            |        |
| für Rahrung nach oben 8,1 pCt., nach unten 8,4 pC                                                                           | St.,   |
| = Meidung = = 35,9 = = = 35,5                                                                                               |        |
| = Peizung und                                                                                                               |        |
| Beleuchtung = = 31,9 = = = 34,1                                                                                             |        |
| = Wohnung = = 39,3 = = = 32,3                                                                                               |        |
| In einer zweiten Arbeiterkategorie von 51 Familien                                                                          |        |
| burchichnittlich 169 Fr. Ausgaben per Ropf beträgt bie                                                                      |        |
| weichung:                                                                                                                   |        |
| für Nahrung nach oben 8,2 pCt., nach unten 8,1 pC                                                                           | 5t.,   |
| = Kleidung = = 31,6 = = = 31                                                                                                | ,      |
| = Heizung und                                                                                                               |        |
| Beleuchtung = = 32.7 = = = 28                                                                                               |        |
| Beleuchtung = = 32,7 = = = 28 = = Wohnung = = 37,7 = = = 40,5 =                                                             |        |
| In einer britten Arbeiterkategorie von 54 Familien                                                                          | nit    |
| burchschnittlich 243 Fr. per Kopf beträgt bie Abweichung:                                                                   |        |
| für Nahrung nach oben 11,4 pCt., nach unten 11,9 pc                                                                         | 5t     |
| = Kleidung = = 40,5 = = = 24                                                                                                |        |
| = Heizung und                                                                                                               |        |
| Relenditura = = 359 = = = 36                                                                                                |        |
| Beleuchtung = = 35,9 = = = 36 =<br>Bohnung = = 37,7 = = = 38,5 =<br>In weiteren 47 Arbeiterfamilien, welche in keine ber be |        |
| In meiteren 47 Arheiterfamilien meldie in feine ber                                                                         | rei    |
| obigen Kategorieen eingereiht find, betragen die Abweichung                                                                 |        |
| für Nahrung nach oben 10 pCt., nach unten 18 pC                                                                             | ; ii . |
| = Kleidung = = 29 = = = 27,7                                                                                                | ot.,   |
| = Heizung und                                                                                                               |        |
| Beleuchtung = = 40 = = = 27                                                                                                 |        |
| = Bohnung = = 30 = = = 29                                                                                                   |        |
| Für alle 200 Familien beträgt bie Abweichung (das Mi                                                                        |        |
| aus den jedesmaligen 4 Abweichungen genommen, z. B. Nahri                                                                   |        |
| 21 1 29 1 11 4 1 10 27 7                                                                                                    | ng     |
| $\frac{8,1+8,2+11,4+10}{4} = \frac{37,7}{4} = 9,4  \text{pGt.}$                                                             |        |
|                                                                                                                             | 74     |
| für Nahrung nach oben 9,4 p.Ct., nach unten 11,4 p.C                                                                        | ,      |
| ,                                                                                                                           |        |
| = Heizung und                                                                                                               |        |
| Beleuchtung = = 35,1 = = = 31,3 = = 35,1 = = 35,1 =                                                                         |        |
| = xprofittiff = = 50 = = = 50,1 :                                                                                           |        |

Bu biefen intereffanten Resultaten, welche Aufschluß über bie mehr ober minber topischen Erscheinungen in ber Lebensweife ber unteren Bolfeflaffen geben, bin ich burch eine Rechnung gelangt, welche ich bier nicht naber barlegen fann, fie wird einer fpateren Arbeit über bie topifchen Ericheinungen ber Consumtion vorbehalten. Sier genuge bas Resultat, bag eine innerhalb gemiffer Grengen bobere materielle Lage feinen mefentlichen Ginfluß auf bie Bahl ber Bohnung übt. Abweichungen innerhalb einer Rategorie nach oben und unten in jeder einzelnen Familie find fo groß, daß fie im Durchschnitt aller über ober aller unter bem Durchichnitt ftebenben noch ungefähr 30-40 pct. betragen, mabrend fur Rahrung feine größere Abweichung als circa 10 pCt. nach beiden Richtungen fich ergiebt. Wenn hiernach auf die Wohnung ber unteren Rlaffen ber materielle Puntt ber Roften fo wenig Ginfluß bat, fann bann ber eine immaterielle Dunft, bas Betragen, be= beutenb mitspielen? Gang ju leugnen ift ber Ginfluß freilich nicht. Wenn biernach bie Congrueng zwischen Betragen und Bohnungsart jum Theil aus einer Ginwirfung bes Betragens auf bie Wohnungsmahl berguleiten ift, bann wird allerdings bie Wirfung ber Wohnung auf bas Betragen um ebenfo viel geringer, allein biefelbe bleibt auch bann noch immer beachten8= werth genug. Bei ber Frage nach der ethischen Bilbung bes Menschen ift in unserer Beit ber vorzugemeise materiellen Fortbilbung auch ber geringfügigfte Umftand beachtenswerth, zumal wenn man, wie in ber Wohnungefrage, mit verhältnigmäßig geringen Mitteln bie bofen Glemente zu feffeln und bie guten au entfeffeln vermag.

#### V. Theil.

### Erläuterungen und Anmerkungen.

Anmerfung 1 gu Geite 16.

ueber eine genaue Darftellung von Durchschnitts-

Die richtigste Methobe, bie Parallelität zweier Erscheinungen statistisch zu zeigen, ift nicht bie von uns in ber gangen

Arbeit anaewendete, ie 10 ober mehr Gemerbe gufammengufaffen und biefe Gruppen nebeneinander zu ftellen, Bu

| XVIII | XVII. | XVI. | XV.   | XIV. | XIII. | XII. | XI. | ×   | IX. | VIII. | VII. | ΔΙ. | V.    | IV.  | H.    | II.  | Į.               | Hauptgruppe: | und zu Ende wenigstens so oft als möglich wiederkehrt. | Richtige ift, bie Gruppen fo zu bilben, baß jebe Gruppe nicht nur einmal, fonbern 10 Mal ober zu Anfang | erweit angewender, je to duet megt Geweide gujummengufalfen und diese Gruppen nedenemander zu steuen, Das benn bann wird die aufsteigende ober absteigende Reihe durch Ausnahmen gar zu oft unterbrochen. Das |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-------|------|-------|------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _     |       |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  | tdu          | En                                                     | 7                                                                                                       | nn                                                                                                                                                                                                            |
|       |       |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      | 1. 2. 3.         |              | 8                                                      | 5                                                                                                       | min and                                                                                                                                                                                                       |
|       |       |      |       |      |       |      | •   |     |     |       | •    |     |       | •    | •     | .2   | 2.               |              | pen                                                    | œ.                                                                                                      | 2 2                                                                                                                                                                                                           |
| •     | •     | •    | •     | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •     | •    | •   | •     |      | 33    | 00   | 3. 4             | ଜୁ           | 1gr                                                    | t t                                                                                                     | 4. 4                                                                                                                                                                                                          |
| •     | •     | •    | •     | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •     | •    | •   | 5     | . 5  | 4. 5. | . 5  |                  | Enthält bie  | ens                                                    | pen                                                                                                     | auf                                                                                                                                                                                                           |
| •     | •     |      |       | :    | :     | :    | :   | :   | :   | :     | :    | . 6 | 6     | 6    | 6.    | 6.   | 6                | #            | 5                                                      | 5                                                                                                       | teie                                                                                                                                                                                                          |
| :     | :     | :    |       |      |       |      |     |     |     |       | .7   | .7  | .7    | .7   | .7    | .7   | .7               |              | 5                                                      | œ.                                                                                                      | gent                                                                                                                                                                                                          |
|       |       |      |       |      | •     |      |     |     |     | œ     | œ    | œ   | œ     | œ    | œ     | œ    | œ                | 19           | a                                                      | 5                                                                                                       | 6 1                                                                                                                                                                                                           |
|       |       | •    | •     | •    | •     | •    | •   | •   | 9.  | 9. 1  | 9. 1 | 9.  | 9. 1  | 9. ] | 9. 1  | 9. 1 | 5. 6. 7. 8. 9. 1 | Gruppen      | io.                                                    | ben                                                                                                     | ber                                                                                                                                                                                                           |
|       |       |      |       |      |       |      |     | 9   | 9   | 0     | 9    | 9   | 9     | 9    | 9     | 9    | 0                | en:          | gon                                                    | 0                                                                                                       | at                                                                                                                                                                                                            |
| _     |       |      |       |      |       |      | 11. | 11. | 11. | 11.   | 11.  | 11. | 11.   | 11.  | 11.   | 11.  |                  |              | ţġ.                                                    | B                                                                                                       | ftei                                                                                                                                                                                                          |
| •     | •     |      |       |      |       | 12   |     |     |     |       |      |     | 12.   |      |       |      |                  |              | ä                                                      | jebe                                                                                                    | gen                                                                                                                                                                                                           |
| •     | •     | •    | •     | •    | 15    |      |     |     |     |       |      |     | . 13. |      |       |      |                  |              | ede                                                    | ©                                                                                                       | De July                                                                                                                                                                                                       |
| •     | •     | •    | •     | _    |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              | teb                                                    | din                                                                                                     | Rei                                                                                                                                                                                                           |
|       | •     | •    | •     |      | 14. ] |      |     |     |     |       |      |     | 4     |      |       |      |                  |              | Ħ                                                      | be                                                                                                      | be                                                                                                                                                                                                            |
|       |       |      |       |      | 15.   |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | niď                                                                                                     | Ding in                                                                                                                                                                                                       |
|       |       | 16.  | 16.   | 16.  | 16.   | 16.  | 16. | 16. | 16. | 16.   | 16.  |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | t n                                                                                                     | 9 5                                                                                                                                                                                                           |
|       | 17    | 17   | 17.   | 17   | 17    | 17   | 17  | 17  | 17  | 17    |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | 11                                                                                                      | of mi                                                                                                                                                                                                         |
|       |       |      | . 18. |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | ein.                                                                                                    | Bual                                                                                                                                                                                                          |
|       |       |      |       |      |       |      |     |     | ۰   |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | mal                                                                                                     | hele                                                                                                                                                                                                          |
| 9     | 9.    | 9.   | 19.   | 9.   | 9.    | 9. 5 | 9.  | 9.  |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | -                                                                                                       | # @                                                                                                                                                                                                           |
| 20.   | 20.   | 20.  | 20.   | 0.   | õ.    | õ    | õ   |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | nbe                                                                                                     | and<br>dr                                                                                                                                                                                                     |
| 21.   | 21.   | 21.  | 21.   | 21.  | 21.   | 21.  |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | Ħ                                                                                                       | ogu Pen                                                                                                                                                                                                       |
|       |       |      | 22.   |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | 10                                                                                                      | of                                                                                                                                                                                                            |
|       |       |      | . 23. |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | B                                                                                                       | t m                                                                                                                                                                                                           |
|       |       |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | 0                                                                                                       | nter                                                                                                                                                                                                          |
|       |       |      | 24.   |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | ber                                                                                                     | durch Ausnahmen gar zu oft unterbrochen.                                                                                                                                                                      |
|       |       | 25.  |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | 3u                                                                                                      | then<br>C 3u                                                                                                                                                                                                  |
| 26.   | 26.   |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | ule of                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| . 27. |       |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        | ıfang                                                                                                   | Das                                                                                                                                                                                                           |
|       |       |      |       |      |       |      |     |     |     |       |      |     |       |      |       |      |                  |              |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |

Die fo geordneten Gruppen geben folgende Refultate:

|  | And the state of t | Dreifer.  21,294 21,629 14,811 9801 6209 7296 7296 7598 7563 7563 3092 2290 | tin<br>eigenen<br>29,834<br>39,688<br>43,688<br>43,688<br>55,977<br>55,977<br>56,973<br>56,671<br>64,134<br>56,671<br>64,277<br>74,277<br>74,277<br>74,277 | 6.6 min.<br>8 arnie.<br>8 3358<br>8 4874<br>6500<br>7168<br>8540<br>9431<br>10,932<br>11,824<br>11,824<br>11,824<br>11,824<br>11,824<br>11,824 | 8 ut.<br>52,795<br>63,190<br>67,013<br>64,772<br>67,772<br>67,772<br>67,862<br>69,492<br>69,492<br>69,492<br>77,578 | Betragen amelife amelife both the post of | (Ф/(сф. 1341) 1555 1341 1694 22283 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 22284 2 | Beilet. 7 88214000000448 | in eignen 3 20028887722222 | garnie. 2 9 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 8nr. 75 52 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | ### ### ### ########################## | [ (4)(4)(2) - 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 6 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 105,013<br>114,131<br>128,373<br>137,825<br>141,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2518<br>2573<br>2404<br>1377                                                | 78,689<br>85,455<br>95,003<br>101,353                                                                                                                      | 22,797<br>26,094<br>30,957<br>35,086                                                                                                           | 93,923<br>102,087<br>113,958<br>121,624<br>124,850                                                                  | 6657<br>7125<br>8029<br>8364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5325<br>5329<br>7232<br>8114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                      | 52222                      | 22222                                               | 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8        | လ က က စာ က<br>နေတ် က်တ်ဝ               | 04000<br>MXXXXXX                        |

Durch eine solche Darstellung wird jede Abweichung von ber Regel unter eine Menge anderer Fälle gestellt, welche ber Regel folgen. Um ben Zusammenhang zwischen zwei Erscheinungen graphisch zu zeigen, ist diese umständliche Rechnung besonders zu empschlen, z. B. um die allmählige von den zeitweiligen Schwankungen unabhänzige Preissteigerung des Getreides durch Bermehrung der Productionskoften zur Anschauung zu bringen, muß man die Getreidepreise berechnen für

1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 II, f. w.

Noch anschaulicher wird ber Zusammenhang zwischen ben verschiedenen Wohnungkarten und bem Betragen, wenn man die Procente jeder Sauptgruppe von 10 Gruppen in ihrem Berhältniß zum Procentantheil aller 270 Gewerbe sest. Diese sind bei den Männern:

in Chambrein eigenen Betragen: Meifter: Meubeln: fdlecht: garnie: ant: zweifelhaft: 10 pCt. 70 pCt. 20 pCt. 91 pCt. 5 pCt. 4 b@t. Mit biefen Durchschnittsantheilen = 100 gefest, wird jede ber obigen Gruppen verglichen in ber folgenden Tabelle:

| × .                |              | 283              | ohnuı                 | 1g:                 | Betragen; |                   |         |                           |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------------------------|
| Haupt-<br>gruppen. | Вгирреп.     | beim<br>Weister. | m eigenen<br>Meubeln. | Chambre.<br>garnie. | gut.      | zweifel-<br>haft. | јфјефт. | gweifelhaft<br>n. folecht |
| I                  | I— X         | 392              | 78                    | 30                  | 106       | 40                | 23      | 32                        |
| II                 | II— XI       | 320              | 86                    | 39                  | 105       | 50                | 46      | 48                        |
| III                | III — XII    | 208              | 100                   | 46                  | 103       | 70                | 53      | 61                        |
| IV                 | IV— XIII     | 138              | 109                   | 50                  | 103       | 80                | 58      | 69                        |
| v                  | V — XIV      | 87               | 115                   | 55                  | 102       | 80                | 67      | 74                        |
| VI                 | VI — XV      | 85               | 114                   | 57                  | 102       | 80                | 70      | 75                        |
| VII                | VII — XVI    | 96               | 111                   | 62                  | 102       | 80                | 70      | 75                        |
| VIII               | VIII - XVII  | 102              | 110                   | 65                  | 101       | 100               | 70      | 85                        |
| IX                 | IX - XVIII   | 97               | 109                   | 71                  | 99        | 114               | 81      | 98                        |
| x                  | X-XIX        | 85               | 109                   | 77                  | 98        | 124               | 112     | 118                       |
| XI                 | XI — XX      | 42               | 113                   | 84                  | 97        | 128               | 112     | 120                       |
| XII                | XII— XXI     | 35               | 112                   | 88                  | 98        | 130               | 105     | 113                       |
| XIII               | XIII - XXII  | 27               | 111                   | 98                  | 98        | 122               | 105     | 114                       |
| XIV                | XIV - XXIII  | 24               | 108                   | 109                 | 98        | 108               | 121     | 115                       |
| XV                 | XV — XXIV    | 22               | 107                   | 114                 | 98        | 116               | 112     | 114                       |
| XVI                | XVI— XXV     | 18               | 106                   | 121                 | 97        | 110               | 135     | 122                       |
| XVII               | XVII — XXVI  | 10               | 105                   | 127                 | 97        | 116               | 137     | 126                       |
| XVIII              | XVIII-XX VII | 9                | 102                   | 139                 | 97        | 118               | 135     | 127                       |
| I—XVIII            | I -XXVII     | 100              | 100                   | 100                 | 100       | 100               | 100     | 100                       |

Unmertung 2 gu Geite 19. (hierzu Tabelle XXIV.)

Beitrag zum Beweis, daß die sog. historischephys siologische Methode in der Nationalökonomie und in anderen Geisteswissenschaften der statistischen Methode durch systematische Massenund Reihenbeobachtungen nicht typischer Erscheinungen nachsteht.

Ilm die Tabelle IV a. ju bilben, haben wir die 270 Bewerbe geordnet nach ber Reihenfolge ber Procente, welche in jedem einzelnen Sandwerfe auf die Chambregarniften fommen, alfo haben wir angefangen mit ben Bewerben, in benen gar Niemand Chambregarnie wohnt, bann bie mit 1 pCt. Chambregarniften genommen, mit 2, 3, 4, 5 pCt. u. f. f. In biefer Reibenfolge murben fie bann, von O pCt. anfangend, in Gruppen von je 10 vereinigt. Run find aber eine gange Menge von Gewerben, welche gleich viel Procente Chambregarniften haben. Innerhalb der Gewerbe, welche gleich viel Procente Chambregarniften enthalten, 3. B. 1 pCt., murbe von uns bie Stellung ber Bewerbe bem Bufall überlaffen. Das ift für unparteifiche Forfchung burchaus nothig, benn ohne bag bie Durchichnittsprocente ber Chambregarniften fich andern in ben 27 Gruppen und ohne baß, um biefe Gruppe zu erhalten, bie Reihe ber einzelnen Gewerbe nach Opet., 1 pet., 2 pet., 3 pet. u. f. m. gean= bert wird, tann man fur bie Reihe bes Betragens gang verichiebene Resultate befommen, je nachdem man innerhalb aller Gewerbe mit gleichen Procenten Chambregarniften, aber ungleichen Betragensprocenten bie einzelnen Gemerbe gruppirt. In der Tabelle XXIV. habe ich zusammengestellt, wie bei ber gleichen continuirlich auffteigenden Reihe ber Chambregarniften und ben baraus gebildeten Gruppen die Reihe bes Betragens bifferiren fann, je nachdem man unbefangen und unparteiisch an bie Frage berantritt ober ob man einen Busammenbang amischen ber Bohnungeart und bem Betragen leugnen will. und endlich, ob man benfelben recht ftart betonen will.

hierbei fei noch bemerkt, daß die Procente des Betragens in den 27 Gruppen auf Tab. XXIV. der Ginfachheit halber nur das

arithmetische Mittel ber Procente jebes einzelnen Gewerbes sind, was fur ben bier beabsichtigten 3wed vollständig genugt.

Mit einer verschiedenen Gruppirung der Zahlen kann man sehr verschiedene Dinge scheinbar beweisen; interessant ist nun aber, daß die oben gezeigten verschiedenen Gruppirungen gar keinen Einfluß üben können, wenn wir auß den auf die genannten drei Arten gesundene Gruppen von je 10 Gewerben solche von je 40 Gewerben zusammenfügen. Dann zeigt sich der Einfluß der Wohnung auf daß Betragen qualitativ ganz gleich, mit nur ganz geringen quantitativen Unterschieden, wie die solgende kleine Tabelle zeigt:

| Zahl<br>ber<br>vereinigten<br>Gewerbe. | Chambre- | Zweifelhaftes und schlechtes<br>Betragen, geordnet |                                                   |                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                        | garnie.  | unpar-<br>teiisch.                                 | mit ber A6. sicht, ben Bu-gammenhang. ju leugnen. | mit ber A6-<br>ficht, ben Zu-22-<br>fammenhang E<br>zu zeigen. |  |  |  |  |
|                                        | þCt.     | рСt.                                               | pCt.                                              | pet.                                                           |  |  |  |  |
| 50                                     | 3        | 1,8                                                | 2,1                                               | 1,4                                                            |  |  |  |  |
| 40                                     | 8        | 4,8                                                | 3,8                                               | 3,4                                                            |  |  |  |  |
| 40                                     | 12       | 7,5                                                | 5,3                                               | 5,9                                                            |  |  |  |  |
| 40                                     | 17       | 8,2                                                | 7,4                                               | 8                                                              |  |  |  |  |
| 40                                     | 21       | 10                                                 | 9,1                                               | 9,2                                                            |  |  |  |  |
| 60                                     | 33       | 12,5                                               | 11,8                                              | 12,7                                                           |  |  |  |  |

Die Schlüffe nun, welche man aus ber vollständigen oder theilweisen Benuhung der Tabelle XXIV. ziehen kann, sind ein recht deutlicher Beweis für die von Abolph Bagner (Artikel Statistif im Staatswörterbuch von Bluntschli und Brater) ausgestellte Behauptung, daß die sog. historischphysiologische Methode in der Nationalökonomie, aber auch in anderen Wissenschaften eine unvollkommene Borstufe der statistischen Methode, d. h. der inductiven Forschung durch Massenbeachtung sei. Wenn man nämlich nur eine Zahl von einzelnen

Fällen aus unseren obigen Tabellen herausnimmt, so kann man mit vielen Beispielen belegen, daß das Wohnen in Chambregarnie nachtheilig auf das Betragen wirkt, ja man kann sich eine Reihe bilben, welche dieses Factum noch viel besser zu beweisen scheint, als wir nach Kenntniß aller Daten annehmen dürfen.

3. B. aus ber Tabelle, welche zusammengestellt ist, um ben Zusammenhang zwischen ben beiben genannten Erscheinungen zu leugnen, läßt sich mit einigen Auslassungen Folgendes herauslesen:

#### 10 Gemerbe mit

| 1  | pCt. | Chambregarnie | haben | 0,4  | pCt. | fclechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|------|------|-----------|-----------|
| 3  |      |               |       | 2,6  | =    | =         | g         |
| 4  |      |               | 5     | 4,9  | =    |           |           |
| 7  |      |               | =     | 5    | =    | •         | 3         |
| 8  |      |               |       | 6,8  | s    |           |           |
| 10 | =    |               | =     | 9,3  | =    | •         |           |
| 12 | =    |               |       | 11,3 |      |           |           |
| 13 |      |               |       | 11,6 |      |           | s         |
| 26 |      |               | *     | 13,6 | *    |           |           |
| 30 |      |               | =     | 14,5 | *    | =         |           |
| 57 |      |               | =     | 16.2 | =    | •         | s         |

Ebenso gut ift bas möglich nach ber Tabelle, welche ganz unparteiisch zusammengestellt ift:

#### 10 Gewerbe mit

| 0  | pCt. | Chambregarnie | haben | 2   | pCt. | fcblechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|-----|------|------------|-----------|
| 6  | =    | s             | =     | 3   | =    | 8          | s         |
| 8  |      | s             | s     | 5   | =    | =          |           |
| 11 | =    | s             | =     | 6   |      |            |           |
| 12 | =    | s             |       | . 8 |      |            |           |
| 18 |      |               |       | 11  | =    |            |           |
| 19 | =    |               |       | 14  |      |            |           |
| 28 |      |               | =     | 15  | 4    |            | s         |
| 27 |      |               | _     | 17  | _    |            | _         |

Noch viel ausführlicher wird endlich die Reihe, wenn man die Tabelle nimmt, welche so gruppirt ist, daß der Zusammenhang möglichst grell hervortreten soll:

|    | 10   | Gewerbe mit   |       |      |      |            |           |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| 0  | pCt. | Chambregarnie | haben | 0,9  | pCt. | schlechtes | Betragen, |
| 4  | =    |               | =     | 1,3  | =    | 5          | <b>s</b>  |
| 6  | =    | =             | =     | 1,4  | =    | =          | 5         |
| 7  | =    | = =           | =     | 3,4  | =    | s          | 5         |
| 8  | =    | =             | =     | 3,9  | =    | s          | =         |
| 9  | =    |               | =     | 5,8  |      | s          | *         |
| 10 | 3    | 9             | 9     | 5,9  | =    | =          | \$        |
| 11 | 9    | ø             | 9     | 6,2  | =    | =          | =         |
| 12 |      | s             | =     | 6,4  | =    | =          | g         |
| 15 | =    | \$            | =     | 7,1  | =    | =          | 8         |
| 18 | *    | s             | =     | 10,5 | =    | =          | =         |
| 23 | =    | s             | =     | 11,4 | =    | 5          | s         |
| 26 | =    | 8             | =     | 12,7 | =    | =          | =         |
| 32 | =    | =             | 3     | 13,5 | =    | s          | =         |
| 57 | =    | s             | =     | 16,2 | =    | =          | =         |

Giebt man ftatt dieser einzelnen Zahlen die ganze Reihe ber Daten ohne Auslassung, so ist der Zusammenhang kein so enger als er hier zu sein schoung geht die des Betragens im Ganzen freilich auch bergauf, aber im Einzelnen mit großen Schwankungen nach unten, oder anders ausgedrückt, die Linie des Betragens geht ausnahmslos erst bergauf, wenn man die Gewerbe in Gruppen von je 40-60 Gewerben zusammensbegreift, in welchen größeren Gruppen die Ausnahmen der kleinen durch die Regel verdeckt werden.

Nimmt man nur einzelne Zahlen heraus aus ber ganzen Reihe, so kann man auch das Gegentheil unserer bisherigen Behauptung plaufibel machen, daß das Wohnen in Chambresgarnie einen guten Einfluß auf den Charakter ausübt; z. B. kann man aus Tabelle XXIV. folgende Reihe bilben:

10 Gemerbe mit

| 18 | pCt. | Chambregarnie | haben | 17,4 | pCt. | schlechtes | Betragen |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|----------|
| 19 |      | =             |       | 9,1  | =    | =          | =        |
| 22 | =    |               | =     | 6,9  | 5    | 2          |          |
| 25 | =    | s             | =     | 4,7  | =    | 2          | =        |
|    |      |               |       | •    |      |            |          |

Dber auch die folgende:

10 Gemerbe mit

| 13 | pCt. | Chambregarnie | haben | 11,6 | pCt. | fchlechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| 18 |      |               |       | 10,8 |      |            | =         |
| 19 | =    | =             | =     | 9,1  | =    |            | =         |
| 28 | =    | s             | =     | 8.3  | =    | =          | =         |

Ebenso läßt fich aus ber Tabelle, welche unparteiisch versfährt, folgende Reihe bilben:

10 Gewerbe mit

| 12 | pCt. | Chambregarnie | haben | 10 | pCt. | schlechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|----|------|------------|-----------|
| 13 | =    | 5             | =     | 8  | =    | s          | =         |
| 18 | =    |               | =     | 7  | =    |            | s         |
| OF |      |               |       | 0  |      |            |           |

Endlich auch kann die Tabelle XXIV., welche ben Bufammenhang befonders zeigen will, bazu herhalten:

10 Gewerbe mit

| 19        | pCt. | Chambregarnie | haben | 15,9 | pCt. | fchlechtes | Betragen, |
|-----------|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| <b>22</b> | =    | =             | =     | 12,9 | =    |            | 3         |
| 23        | =    | s             | =     | 11,4 | 5    | \$         | =         |
| 28        | ` s  | 5             | 3     | 9,9  | =    | 9          | *         |

Sa, mit unserer Tabelle kann man durch herausreißen einzelner Daten noch ganz andere Dinge beweisen. Ich will nur noch Eins ausführen: Man kann plausibel machen, daß bis zu einer gewissen Grenze das schlechte Betragen mit dem Wohnen in Chambregarnie wächst, jenseits jener Grenze aber wieder abnimmt.

10 Gewerbe mit

| 1  | pCt. | Chambregarnie | haben | 0,4  | pCt. | schlechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| 3  |      |               | =     | 2,6  | =    | =          | s         |
| 10 | =    |               | =     | 9,3  | 8    | =          | 2         |
| 12 | =    | =             | =     | 11,3 | =    | =          | 8         |
| 13 | =    | =             | =     | 11,6 | =    | <b>s</b>   |           |
| 18 | =    | =             | 3     | 10,8 | =    |            | s         |
| 22 |      | 3             | =     | 6,9  | =    | 2          | =         |
| 25 | 3    | 3             | =     | 4.7  | =    | =          | 5         |

Ober nach Tabelle XXIV., die unparteiisch gruppirt:

|    | 10   | Gewerbe mit   |       |    |      |            |           |
|----|------|---------------|-------|----|------|------------|-----------|
| 1  | pCt. | Chambregarnie | haben | 2  | pCt. | fchlechtes | Betragen, |
| 3  | =    |               |       | 3  | 2    |            |           |
| 7  | =    |               |       | 5  | =    |            | 2         |
| 10 | =    | á             |       | 8  | =    | 2          |           |
| 12 |      | s             | s     | 11 | =    |            | =         |
| 12 | =    |               | =     | 10 | =    | =          | #         |
| 15 | =    | s             |       | 9  | =    | =          | =         |
| 22 | =    |               | 9     | 8  | =    | s          |           |
| 25 | 5    | s             | *     | 6  | =    |            |           |

Ober endlich nach ber Tabelle XXIV., welche ben Zu-sammenhang urgirt:

|    | 10 | Gewerbe mit   |       |      |      |           |           |
|----|----|---------------|-------|------|------|-----------|-----------|
| 0  |    | Chambregarnie | haben | 0,9  | pCt. | jalechtes | Betragen, |
| 4  |    | , ,           |       | 1,3  |      |           | *         |
| 6  | 9  |               |       | 1,4  | *    |           | •         |
| 7  | =  |               | •     | 3,4  | =    | =         | 9         |
| 8  | 3  | =             | =     | 3,9  | =    | \$        |           |
| 9  |    |               | *     | 5,8  | =    | s         |           |
| 10 | 3  | s             | 3     | 5,9  | =    | *         |           |
| 11 | =  |               |       | 6,2  | =    | s         | 5         |
| 12 | =  |               | =     | 6,4  | =    | 2         | 2         |
| 15 | =  |               | s     | 7,1  | s    | =         |           |
| 18 |    | 3             |       | 10,5 | =    | s         | s         |
| 19 | =  | s             | =     | 15,9 |      | =         | s         |
| 21 |    | s             |       | 15,6 |      | =         | s         |
| 22 |    | 5             | 5     | 12,9 | s    | 8         | s         |
| 23 | 5  | *             | =     | 11,4 | 5    | 8         |           |
| 28 |    | s             |       | 9.9  | =    | =         | =         |

Enblich kann man auch noch gerabe bas Gegentheil von bem eben Ausgeführten aus ber Tabelle zeigen, nämlich, daß bis zu einer gewissen Grenze allerdings mit zunehmender Zahl ber Chambregarnisten das Betragen sich bessert, barüber hinaus aber wieder schlechter wirb.

3. B. nach der unparteiischen Tabelle:

|     | 10    | Gewerbe mit    |       |        |     |              |            |
|-----|-------|----------------|-------|--------|-----|--------------|------------|
| 12  | pCt.  | Chambregarnie  | haber | 1 11   | pCt | . schlechtes | Betragen,  |
| 15  |       |                |       | 9      |     | =            |            |
| 18  |       | s              |       | 7      | =   |              |            |
| 25  |       |                |       | 6      | =   |              |            |
| 26  | =     |                |       | 9      | =   | *            | 3          |
| 28  |       | s              |       | 10     | =   |              |            |
| 32  | =     | s              |       | 14     | 2   | 3            |            |
| aho | r nad | her Tahelle XX | TIV 1 | maltra | hon | 2nfammont    | ana agrina |

ober nach der Tabelle XXIV., welche den Zusammenhang gering erachtet:

#### 10 Gewerbe mit

| 12 | pCt. | Chambregarnie | haben | 11,3 | pCt. | fchlechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| 16 | 5    |               |       | 10,8 |      |            |           |
| 19 | =    |               | =     | 9,1  |      |            |           |
| 22 |      | ē             |       | 6,9  | =    | 8          |           |
| 25 | =    |               |       | 4,7  | 3    |            | 9         |
| 28 | #    | s             |       | 8,3  |      | 8          |           |
| 32 | *    | s             |       | 13,5 |      |            | s         |
| 57 | *    | s             | =     | 16,2 | =    |            | =         |

endlich nach der letten Tabelle, welche den Zusammenhang nicht hervorzuheben bemüht ist:

#### 10 Gewerbe mit

| 16 | pCt. | Chambregarnie | haben | 12,3 | pCt. | schlechtes | Betragen, |
|----|------|---------------|-------|------|------|------------|-----------|
| 18 | 5    |               | =     | 10,5 | 3    |            |           |
| 25 | =    |               |       | 9,5  | 5    |            |           |
| 28 | 2    |               |       | 9,9  |      | s          | =         |
| 32 | 5    | 3             | =     | 13,5 |      | 2          |           |
| 57 |      |               |       | 16.2 |      | a          |           |

Rurzum, ein Jeber, ber das Material ganz kennt, kann baraus einem Andern, bem er verheimlicht, was nicht zu seinen Zwecken paßt, so ziemlich Ales beweisen. Sbenso kann aber auch durch einzelne statistische Notizen der völlig unparteiische Forscher irre geführt werden; Nichts hat der Statistik und der Wissenschaft, welche bisher vorzugsweise, um nicht rein deductiv zu verfahren, mit solchen statistischen Ginzeldaten arbeitete, der Nationalökonomie, also in der sog. historisch-physiologischen Richtung mehr geschabet, auch in den Augen derer,

welche bieser Wissenschaft wohlgefinnt sich zeigen, als gerabe ber Umstand, daß, wenn ber Eine mit einigen Notizen etwas bewiesen zu haben meint, ein Anderer mit ebenso richtigen Notizen auftrat, welche genau das Gegentheil zu beweisen schienen. Je mehr man an die Stelle solcher statistischen Notizen vollständige statistische Reihen sept, um so sicherer entgeht man Errthümern.

#### Anmertung 3. Bu Geite 58.

Beweiß, daß die in eigenen Meubeln wohnenden Parifer Arbeiterinnen zu einem großen Theil ledig find.

Bon ber über 15 Jahre alten mannlichen Bevölferung find ungefahr 41,7 pot. nicht verheirathet (nach ben Sterbeliften bes Jahres 1866; andere Daten ftanben mir nicht gu Das giebt auf unfere 251,119 mannliche Arbeiter 104,717 Ledige. Davon find, wenn wir Alle in fremben Meubeln, sowie in fremden Meubeln und fremder Roft als ledig betrachten, 73,218 nicht in eigenen Meubeln, also find von ben 176,438 mannlichen Arbeitern in eigenen Meubeln nicht verheirathet 104,717 - 73,218 = 31,499, b. h. 18 pCt. Berbeirathet in eigenen Meubeln find 82 pCt. = 144,939. Bu biefen gehoren ebenfoviel Frauen; ba es nun aber nach ber Enquête nur 87,996 Frauen in eigenen Meubeln giebt, fo arbeiten jedenfalls von ben Frauen ber beichaftigten Arbeiter nicht 144,939 - 87,996 = 56,943. Allein es find noch viel mehr, welche nicht arbeiten in ber genannten Induftrie, benn von ben 87,996 Frauen find viele nicht die Gattinnen ber Danner, von benen bie Induftrieenquête rebet. Das läßt fich folgendermaßen beweisen: Der Tagelobn ber mannlichen Parifer Arbeiter für ben wirklichen Arbeitstag betrug 1860 im mabren Durchschnitt,

b. h. Summe aller Arbeiter 290,759 = 4,21 Fr. Der-

jenige ber Frauen  $\frac{214,664 \text{ Fr.}}{106,310} = 2,02 \text{ Fr. Der Durchschnitts$ lobn ift bei Männern ungefähr bas Doppelte bes Frauenlohnes.

Unders verhalt fich aber ber Lohn bes Chemanns und ber Chefrau zu einander, wenn wir ben Berdienft vergleichen, ben beibe täglich erwerben. Aus ben öfters angeführten Ginnahmebubgets von 200 Arbeitern, welche Ducpetiaur in Belgien ermittelt bat, verbiente auf 880,63 Fr. Jahresverbienft ber Mann 477,53 Fr., Die Fran nur 80,85 Fr., b. b. 54,2 pCt. ber Mann, 9,2 pCt. bie Frau. Der Mann erwirbt barnach bas Sechsfache wie feine Krau. Diefelbe Berechnung ergab mir für 38 frangösische Arbeiterfamilien nach ben Budgets, welche Le Play gesammelt hat, Jahreslohn bes Mannes (Salaire et benefice) 1013 Kr., ber Frau 245, b. h. 52 pCt. refp. 12.6 pCt. einer Jahreseinnahme von 1951 Fr. per Familie. Siernach verdient ber Mann bas 4fache bes Frauenerwerbs. mehrfachen Grunden, beren Auseinanderfepung bier ju weit führen murbe, muß ich bas Berhaltniß, wie es aus ben 200 belgischen Budgets fich ergiebt, vorziehen, will aber ber Gicherbeit halber ben frangofischen Budgets, unter benen auch 9 gerabe aus ber Stadt Paris fich befinden, Rechnung tragen und bas Berhaltniß ber Mannseinnahme gur Fraueneinnahme nicht wie faft 6:1, fondern wie 5:1 fegen. 3ch glaube nun fo ichließen au burfen: Benn bie verheiratheten Frauen nur ! von bem erwerben, mas ber Chemann verbient, fo muffen, ba bie fammt= lichen weiblichen Arbeiterinnen in Paris burchschnittlich halb fo viel verdienen wie die mannlichen Arbeiter, nur febr wenige Frauen ber 144,939 verheiratheten mannlichen Gigenmeubler auch in ber Parifer Industrie mit arbeiten. Bon ben 87,996 in eigenen Meubeln wohnenden Frauen find barum gemiß viele nicht an bas Saus gebunden burch ben Saushalt fur Dann und Rind, fonft fonnte fur Paris Mannelohn ju Frauenlohn nicht fteben wie 2:1. Ober machen wir eine andere Rechnung. Der Lohn eines verheiratheten und eines unverbeiratheten Mannes ift ziemlich ber gleiche, ba beibe ben gangen Tag vom Saufe fern auf Arbeit fein tonnen, bochftens ift ber bes Chemannes ein wenig bober, ba berfelbe fich mehr anftrengen muß, um außer fur fich auch fur Frau und Rinber zu erwerben. Auf die 144,939 verheiratheten Gigenmeubler à 4,21 Fr. Lohn fallen 608,744 Fr., Die 144,939 Frauen

diefer Manner verdienen circa ein Fünftel von dem Mannslohn, 608,744 Fr. = 121,749 Fr. Alle Parifer Arbeiterinnen verbienen 214,664 Fr. laut Angaben ber Enquête, es verbleiben alio, wenn wir feine weiblichen lebigen Gigenmeubler annehmen wollten, fondern alle als Frauen ber 144,939 Manner rechnen, welche t von bem verbienen, mas bie Manner erwerben, 214.664 Kr. - 121,749 Kr. = 92,915 Kr. auf bie 9785 Meisterwohnerinnen und bie 7145 Chambregarnistinnen, b. b. auf Bufammen 16,930 Frauen nicht in eigenen Meubeln fame ein Gesammtlohn von 92,934 Fr. ober fast 5,50 Fr. auf ben Daß bie ledigen Rrquen 51 Kr. verbienen follten, mabrend die Manner nur 41 verbienen, ift undentbar, folglich muß unter ben weiblichen Gigenmeublern eine febr bebeutenbe Anzahl Lediger fein, welche mehr als & bes Mannslohns, b. h. mehr als  $\frac{4,21\, {\rm Fr.}}{5}$  = 84 Ctm. verdienen. Bie groß bie Bahl ber ledigen weiblichen Gigenmeubler fein mag, wage ich in Anbetracht bes unzulänglichen, ber Berechnung zu Grunde liegenden Materials nicht zu ichaten, aber bedeutend groß muß

Anmertung 4 gu Seite 62. (hierzu Tabellen XXV-XXXI.)

fie fein.

Statistische Winke über ben Einfluß ber Gins nahmequellen bes Arbeiters auf bas Betragen und ben Ginfluß bes Betragens auf bie Gins nahmequellen.

Speciell für die Chambregarnisten giebt die Wohnungsenquête des Jahres 1849 uns noch über einige andere Bestimmungsgründe des Betragens Aufschluß, ebenso aber auch
umgekehrt über das Betragen als Grund dieser Erscheinungen.
Das Wichtigste in dieser Beziehung sind die Erwerbsquellen.
Wie wirst der Erwerb aus Arbeit gegenwärtiger wie früherer
(Ersparniß), wie öffentliche Unterstüpung, wie Privatunterstüpung, wie endlich das Einkommen aus dem Laster, Prostitution und Diebstahl?

## Gintommen aus Arbeit. Sauptresultat der Labelle XXV.

|    |          |     |    |       |       |      |     |       | Œ                              | ambre                   | g a  | nist                       | e n.                    |
|----|----------|-----|----|-------|-------|------|-----|-------|--------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|-------------------------|
|    | ~        |     |    |       |       |      |     |       | Mäi                            | nner.                   |      | Fra                        | uen.                    |
| _  | Sta      | l D | tt | p e i | il e. |      |     | 00    | t. leben<br>n ihrer<br>lrbeit. | pCt. gutes<br>Betragen. | pon  | . leben<br>ihrer<br>rbeit. | pCt. gutee<br>Betragen. |
| 24 | Quartier | e   |    |       |       |      |     |       | 37                             | 42                      | ,    | 18                         | 17,2                    |
| 23 |          |     |    |       |       |      |     |       | 63                             | 56                      | į.   | 48                         | 24,5                    |
| 47 |          |     |    |       |       |      |     |       | 46                             | 48                      | i.   | 31                         | 21                      |
|    |          |     | 5  | Ber   | þäl   | tnif | geg | gen a | ae 47 £                        | Quartiere :             | = 10 | 00.                        |                         |
| 24 |          |     |    |       |       |      |     | 1     | 80                             | 88                      | 1    | 58                         | 82                      |
| 23 | •        |     |    |       |       |      |     |       | 137                            | 117                     | ļi . | 155                        | 117                     |
| 47 |          |     |    |       |       |      |     | 1     | 100                            | 100                     | ļi . | 100                        | 100                     |

Daß Arbeit ben Menichen verebelt, bedarf wohl kaum ber statistischen Bestätigung; es trifft bei den Männern und Frauen nach der Chambregarnieenquête zu. In den 24 Quartieren mit nur 37 pCt. von ihrer Arbeit lebenden Männern haben 42 pCt. gutes Betragen gegen 56 pCt. gute Aufführung bei 63 pCt. von ihrer Arbeit Lebenden in den anderen 23 Quartieren. Bei den Frauen divergiren die 24 arbeitsamsten Quartiere von den nicht arbeitsamen mehr, nämlich 48 pCt. gegen 18 pCt., folglich ist auch die Differenz im guten Betragen eine größere, 24,5 pCt. gegen 17,2 pCt.

Dieser gute Einfluß bes Einsommens aus Arbeit könnte nur in sofern aufsallen, als w'r oben Seite 66 gesehen haben, daß das Betragen um so besser ift, je meh: Vrbeiter ohne Beschäftigung sind, allein von der Arbeit leben und unbeschäftigt sein, sind nicht immer, wie es auf den ersten Anblick scheirt, Gegensäte, sondern sehr oft decken sich Unbeschäftigtsein mit Bonarbeitseben, wenn man bei temporarem Arbeitsmangel von dem ersparten Ertrage früherer Arbeit lebt. Die Industriestatistit bemerkt ausdrücklich, daß unter dem "Lonarbeitsleben" mit begriffen ist das Zehren von früheren Ersparnissen.

In vielen Fällen freilich heißt Unbeschäftigtsein auch etwas Unberes als von Ersparnissen leben, barum ist auch die Differenz im Betragen nach der Menge, die von Arbeit und Ersparnis leben, größer (Männer 56 gegen 42,5, Frauen 24,5 gegen 17,2) als nach der Menge, die unbeschäftigt sind (Männer 50: 46, Frauen 24: 17).

2) Einkommen aus Almosen. Hauptresultat ber Tabelle XXVI.

|    | * Stabt   | he    | i le |     |       | Mä                            | nner.                   | Fra    | men.                    |
|----|-----------|-------|------|-----|-------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
|    |           | . 4 0 |      |     |       | pCt. leben<br>von<br>Almofen. | pCt. gutes<br>Betragen. |        | pCt. gutee<br>Betragen. |
| 24 | Quartiere |       |      |     |       | 15                            | 51,6                    | 14     | 21,3                    |
| 23 | ,         |       |      |     |       | 49                            | 45,6                    | 56     | 19,4                    |
| 47 | 5         |       |      |     |       | 35                            | 48                      | 39     | 21                      |
|    |           | Ber   | hält | niß | gegei | n alle 47 £                   | Quartiere =             | = 100. |                         |
| 24 |           |       |      |     |       | 43                            | 107                     | 36     | 102                     |
| 23 | •         |       |      |     |       | 140                           | 95                      | 144    | 92                      |
| 47 | ,         | _     | -    |     |       | 100                           | 100                     | 100    | 100                     |

Die Tabelle zeigt uns ferner, daß eine andere Art von Einnahmen bei den Frauen nicht so schlechten Einstluß übt als bei den Männern, nämlich die öffentliche Unterstügung (secours public). In den 24 Quartieren, in denen 14 pCt. der Frauen von Almosen lebten, betrugen 21,3 pCt. sich gut gegen 19,4 pCt. in den 23 Quartieren mit 56 pCt. öffentlicher Unterstügung. Bei den Männern ist die Differenz im Betragen etwas größer, obwohl die Differenz im Procentsat der Almosenempfänger geringer ist, in beiden Fällen aber ist der Einfluß der öffentlichen Unterstügung ein ungünstiger. Oder sollten etwa gar im Binter 1849 die Justände in Paris der Art schlimm gewesen

sein, daß man die Arbeiter mit schlechtem Betragen unterstützte, nur um sie zu bändigen, während man die bescheidenen Arbeiter hungern ließ? Die statistischen Taseln regen eine Menge Fragen an, ohne bisher eine bestimmte Antwort darauf zu geben.

## 3) Einkommen aus Prostitution. Hauptresultat ber Tabelle XXVII.

|    |           |     |          |      |     | © h                                  | ambre                   | garnifl                              | e n. |
|----|-----------|-----|----------|------|-----|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|
|    | Stabtt    | 6 e | ile.     |      |     | Mäi                                  | nner.                   | Fra                                  | uen. |
|    |           |     |          |      |     | pCt. leben<br>von Pros<br>flitution. | pCt. gutes<br>Betragen. | pCt. leben<br>von Pro-<br>stitution. |      |
| 24 | Quartiere |     |          |      |     | _                                    | 55,6                    | 6                                    | 22,9 |
| 23 | *         | ٠   |          |      |     | 3,9                                  | 42,1                    | 40                                   | 19   |
| 47 |           |     |          |      |     | 2                                    | 48                      | 21                                   | 21   |
|    | 2         | 3er | þäl      | tnif | geg | en alle 47 L                         | Quartiere =             | = 100.                               |      |
| 24 |           |     |          |      |     | 0                                    | 117                     | 29                                   | 109  |
| 23 | •         |     |          |      |     | 195                                  | 88                      | 190                                  | 90   |
| 47 | •         |     | <u> </u> |      |     | 100                                  | 100                     | 100                                  | 100  |

Weiter können wir aus unserer Tabelle sehen, einen wie schlimmen Einfluß auf bas ganze Betragen bas Laster ausübt, einmal in der Gestalt der Prostitution und zwar der niedrigsten Art. Wo nur 6 pCt. der Frauen notorisch von Prostitution leben, betragen sich 22,9 pCt. gut, gegen nur 19 pCt., wo 40 pCt. sich gegen Geld preiszeben. Auffallend kann hier höchstens sein, daß die Unterschiede im Betragen nicht greller sind. Viel gewaltiger sind die Unterschiede, wo sogar die Männer eingestandenermaßen von der Prostitution ihrer eigenen Frauen und Kinder leben, was in 20 Duartieren von Paris vorstommt bei durchschnittlich fast 4pCt. aller Chambregarnisten. In diesen 20 Duartieren hier betragen nur 42,1 pCt. sich gut gegen 55,6 pCt. in den 24 Duartieren, in denen dieses Laster wenigstens unbekannt ist oder doch nicht eingestanden wurde.

## 4) Einkommen aus unbekannten Quellen. Sauptresultat der Tabelle XXIX.

|    |            |    |     |    |     | Œ F                                                  | ambre                   | garnist                                              | e n.                    |
|----|------------|----|-----|----|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |    |     |    |     | Drä                                                  | nner.                   | Fra                                                  | men.                    |
|    | Stabtth    | ei | le. |    |     | pCt. leben<br>von zweisels<br>haften Ein-<br>nahmen. | pCt. gutes<br>Betragen. | pCt. leben<br>von zweifel-<br>haften Ein-<br>nahmen. | pCt. gutes<br>Betragen. |
| 24 | Quartiere  |    |     |    |     | _                                                    | 43                      | _                                                    | 22,4                    |
| 23 | 4          |    |     |    |     | 7                                                    | 48,4                    | 9                                                    | 19,8                    |
| 47 |            |    |     |    |     | 4                                                    | 48                      | 4                                                    | 21                      |
|    | Berhältniß | ge | gen | be | n T | urchschnitt a                                        | Aer 47 Qu               | artiere =                                            | 100.                    |
| 24 | Quartiere  |    |     |    |     | 0                                                    | 90                      | 0                                                    | 107                     |
| 23 |            |    |     |    |     | 175                                                  | 101                     | 225                                                  | 94                      |

Eine eigene Rubrik in ber Tabelle XXIX. heißt Einnahmequellen unbekannter Natur. Wo in 24 Quartieren biese
unbekannten Einnahmequellen gar nicht vorkommen, da waren
43 pEt. Männer und 22,4 pEt. Frauen gut angeschrieben, wo
hingegen bei den Männern durchschrittlich 7 pEt. so geheimnißvoll sich ernährten, war das Betragen von 48,4 pEt. gut, hingegen wo 9 pEt. der Frauen ihre Erwerbsquelle nicht angegeben hatten, war das Betragen nur bei 19,8 pEt. zu loben.
Darnach möchte es scheinen, daß eine nicht zu ermittelnde
Erwerbsquelle bei den Männern nicht so sicher auf etwas Berwerstiches schließen läßt, als bei den Frauen.

100

100

100

100

## 5) Gintommen aus Crebit.

47

Endlich ift noch eine fünfte Unterhaltsquelle ber Chambregarniften angeführt, ber augenblickliche Crebit, ben ber Bermiether gewährt. Bei ben Männern ift die Wirkung bieser Einnahme ober gestundeten Ausgabe bebeutend. Auf eine

## hauptrefultat ber Tabelle XXVIII.

|    |           |     |     |   |     | Œ b             | ambre                   | garnist    | e n. |
|----|-----------|-----|-----|---|-----|-----------------|-------------------------|------------|------|
|    | Stabttl   | ei  | le. |   |     | Mä              | nner.                   | Fra        | uen. |
|    |           |     |     |   |     | -1              | pCt. gutes<br>Betragen. |            |      |
| 24 | Quartiere |     |     |   |     | 7               | 45,8                    | 0,7        | 19,9 |
| 23 |           |     |     |   |     | 20              | 50,6                    | 13         | 22,6 |
| 47 | ,         |     |     |   |     | 13              | 48                      | 5          | 12   |
|    | Berhält   | niß | 31  | m | Dur | chichnitt aller | 47 Quar                 | tiere = 10 | 0.   |
| 24 | Quartiere |     |     |   |     | 54              | 95                      | 14         | 95   |
| 23 | •         |     |     |   | •   | 154             | 105                     | 260        | 108  |
| 47 |           |     | -   |   |     | 100             | 100                     | 100        | 100  |

Differeng von 7 pCt. gegen 20 pCt. ift ber Unterschieb im Betragen 45,8 pCt. gegen 50,6 pCt. guter Aufführung, noch etwas größer ift er bei allerdings auch größerem Unterschiede in Benugung biefer Lebensquelle bei ben Frauen. Bei burch= fcnittlich 0,7 pCt. gegen 13 pCt. fo auf Borg lebender Beiber ift bie Differeng im Betragen 19.9 gegen 22,6 pCt. Bemerfenewerth ift, wie viel weniger ben Frauen biefes Gulfsmittel offen fteht, als ben Mannern. Das führt mich auf ben Gebanten, baß bejonders bier bas Betragen nicht bie Folge bes Borgens ift, fonbern bas Geborgtbetommen bie Folge bes guten Betragens, benn warum follte bie Benugung bes Credits guten Effect baben? Erflärlich mird Alles, wenn wir bas Geliebenbetommen als bie Birfung bes guten Betragens auffaffen. Die Stadtgegenden unterscheiben fich bem Betragen ber Manner nach wenig, 46,5 pCt. gegen 65 pCt. gut Betragen, und gwar ift überhaupt bie Salfte aller Chambregarniften zu loben. Bei ben Frauen, die in viel geringerem Grabe orbentliche Chambregarniften ftellen, find bie Unterschiede ber 24 gegen 23 Duartiere bebeutenber, nämlich 9,7 gegen 33 pCt. Unter jolchen Umftanden barf es nicht auffallen, wenn bei ben Mannern bie

Ereditwürdigen 11,8 und 13,7 pCt., bei ben Frauen nur 3,2 pCt. und 6,6 pCt. ausmachen. In größerem Maßtabe

Sauptrefultat ber Tabelle XXIX.

|                      |    | Œ þ                          | ambre                      | garnist                      | e n.                       |
|----------------------|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Stabttheile.         |    | Mäi                          | nner.                      | Fra                          | nen.                       |
|                      |    | pCt.<br>gutce Be-<br>tragen. | pCt.<br>leben vom<br>Borg. | pCt.<br>gutes Be-<br>tragen. | pCt.<br>leben vom<br>Borg. |
| 24 Quartiere         |    | 46,5                         | 11,8                       | 9,7                          | 3,2                        |
| 23                   |    | 65                           | 13,7                       | 33                           | 6,6                        |
| 47                   |    | 55,7                         | 12,7                       | 21,3                         | 4,9                        |
| Berhältniß gegen ben | Di | ırchschnitt al               | ller 47 Qu                 | artiere =                    | 100.                       |
| 24 Quartiere         |    | 84                           | 93                         | 45                           | 65                         |
| 23                   |    | 117                          | 108                        | 155                          | 135                        |
| 47                   | _  | 100                          | 100                        | 100                          | 100                        |

befommen beim Vermiether überhaupt nur Credit bie als ficher bekannten, regelmäßig jedes Sahr wiederkehrenden, von uns natürliche Chambregarniften genannten nichtparifer, namentlich bie Bauhandwerker, ba macht es benn auch in ber Creditwurbigfeit nicht viel aus, ob die Leute zu 46 oder 65 pCt. fich burch ihr Betragen vortheilhaft auszeichnen. Anders bei ben Frauen, welche als faft burchweg ichlechte Chambregarniften überhaupt nur in Ausnahmsfällen Credit haben. Sier muß bas Betragen ichon zu 33 pCt. gut fein, bamit 6,6 pCt. vom Bermiether unterftust merben gegen fogar nur 3,2 pCt., mo nur, 10 pCt. fich gut betragen. Daß bas Betragen nicht Wirfung fondern Borausfetung bes Gredits ift, ergiebt die Uebereinftimmung mit einer anderen Art bes Credits, ber im beschränfteren Umfange gewährt wird, bafür aber mehr Leuten zu Statten fommt, nämlich nicht bas birecte Empfangen von Gelb, fondern bas Stunden von ichulbigen Bablungen.

Eine eigene Abtheilung ift auf Tabelle XXX. noch gemacht für Leute (Männer und Frauen zusammen), welche entweber bem Bermiether gegenüber im Rückstande sind (Arrières vis-à-vis du logeur) ober nicht (ne devant rien au logeur). Ich glaube das im Gegensaß zu dem obigen "Vivant du crédit momentané du logeur" als bloße Miethsstundung aufsafsen zu müssen.

Sauptresultat ber Tabelle XXX.

|            | uartiere   |        |       | 125                                                               | 76        | 10                                            |
|------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 47         | derhältniß |        | hen T | 56<br>Durchschnitt aller 47 Qu                                    | artiere = |                                               |
| 24 £<br>23 | nartiere   |        |       | 70<br>44,5                                                        | 32<br>42  | 4,4<br>5                                      |
|            | Stabtt     | peile. | (     | Männer und Frauen.<br>pCt. schulben Nichts<br>bein<br>Bermiether. | gutes L   | Frauen<br>Betragen<br>t. âller<br>ind Frauen. |

Hier zeigt sich nun: Se mehr Männer und Frauen die Miethe regelmäßig zahlen (ne devant rien), 70 gegen 44,5 pCt., um so weniger Männer betragen sich gut, 32 gegen 42 pCt., und auch um so weniger Frauen, 4,4 pCt. gegen 5 pCt. (Hier ist in beiben Fällen die Procentzahl des Betragens auf Männer und Frauen zusammen berechnet.) hier kann wiederum nicht wahr sein, daß regelmäßiger Haushalt auf das Betragen schlecht wirkt, sondern es muß nach Tabelle XXXI. wieder heißen: Se mehr Männer sich gut aufführen, 65 gegen 46,5 pCt., um so weniger Männer und Frauen schulden Nichts, 50 gegen 62 pCt., d. h. um so mehr haben eben wegen ihres guten

### hauptrefultat ber Tabelle XXXI.

|                         | E 19                              | ambre                                                        | garnist                     | e n.                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Stabttheile.            | Männer<br>pCt.<br>gutes Betragen. | pCt. Männer und<br>Frauen schulben bem<br>Bermiether Richts. | Frauen pCt. gutes Betragen. | Frauen schulden bem Bermiether Richts. |
| 24 Quartiere            | 46,5                              | 62                                                           | 9,7                         | 61                                     |
| 23                      | 65                                | 50                                                           | 33                          | 52                                     |
| 47                      | 55,7                              | 56                                                           | 21,3                        | 56                                     |
| Berhältniß gegen ben Di | urchschnitt o                     | iller 47 Di                                                  | uartiere =                  | 100.                                   |
| 24 Quartiere            | 84                                | 111                                                          | 46                          | 109                                    |
| 23                      | 117                               | 89                                                           | 155                         | 93                                     |
| 47                      | 100                               | 100                                                          | 100                         | 100                                    |

Betragens die Miethe gestundet bekommen, und ebenso bei den Krauen, 33 pCt. gegen 9,7 pCt. gutes Betragen 61 gegen 52 pCt. mit Stundung der Miethe. Hätten wir auch hier die Angabe des "ne devant rien au logeur" für Männer und Weiber getrennt, dann wäre auch die Uebereinstimmung wohl noch deutlicher. Also immer dasselbe Lied tont uns entgegen: Bessers Material giebt bessers Schlüsse.

M. B. Goabe's Budbruderei (&. Chabe) in Berlin, Stallichreiberfte. 47.

## Betrage

. b.

ehr schle

lechten Log

Frauen

Betragen

192

## Tabelle II.

II. Fraue

| ter                                | Es                            | wohner                      | 1                |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Summe aller Arbeiter               | beim Meister                  | in eignen Möbeln            | in Chambregarnie |
| 92<br>1131                         | 68<br>63                      | 24<br>1022                  | 46               |
| 54<br>144<br>382                   | 13<br>141<br>22               | 38<br>3<br>347              | 13               |
| 131<br>292<br>201<br>456<br>20     | 117<br>90<br>5<br>419<br>13   | 14<br>194<br>149<br>37<br>7 | 8<br>47          |
| 2<br>153<br>251<br>464<br>86<br>49 | 139<br>228<br>403<br>67<br>49 | 2.<br>14<br>23<br>61<br>10  | 9                |
| 111<br>218<br>18<br>2056           | 93<br>1595                    | 95<br>109<br>18<br>341      | 16<br>16<br>120  |
| 21<br>42<br>1236                   | 21<br>1159                    | 42<br>73                    | . 4              |
| 7610                               | 4705                          | 2623                        | 282              |
| io<br>:                            |                               | 4                           | 6                |
| 16                                 |                               | 16                          |                  |
|                                    |                               | 9                           |                  |
| :                                  | :                             | :                           |                  |
| 35                                 | Π.                            | 29                          | 6                |

## riser

Metaligi Feilenh Nähmas Hufschr Maschin Metaligi Metalidi Webstu Modelle Kupferg Metallos Zinnwar Quinqus Mechani Möbelse Zeugsch Eisenble Drahtzie

#### Unedle

Echte B Bijouter Unechte Ciseleur Vergold Emailm Falsche Matrizer Kameen Metallgl Steinsch Arbeit i Mosaik Goldsch Goldsch (petit) Löffelsel Blattver Goldsch Perlenar Bijouter Edelstei

Edle Me

F

## rauen,

| _  |          |       |         |
|----|----------|-------|---------|
| tr | agen     | Wo    |         |
|    | ++       | haft  | im      |
|    | schlecht | eifel | Meister |
|    | set      | Z.W.  |         |
| t. | pCt.     | pCt.  | beim    |
|    | 3        | 7     | 300     |
|    | 4        | 11    | 40      |
| ٠  | 6        | 10    | 10      |
| 5  | 1,5      | 6     | 390     |
| 5  | 5,5      | 10    | 10      |
|    | 5        | 11    | 4       |
|    | 4        | 9     | 260     |
|    | 4        | 8     | 40      |
|    | 5        | 11    | 4       |
|    | 1        | 4     | 413     |
|    | 2        | 9     | 43      |
|    | 4        | 12    | 22      |
|    | 1        | 7     | 141     |
|    | 4        | 13    | 12      |
|    | 3        | 7     | 5       |
|    | 3        | 11    | 283     |
|    | 2        | 8     | 43      |
|    | 2        | 6     | 8       |

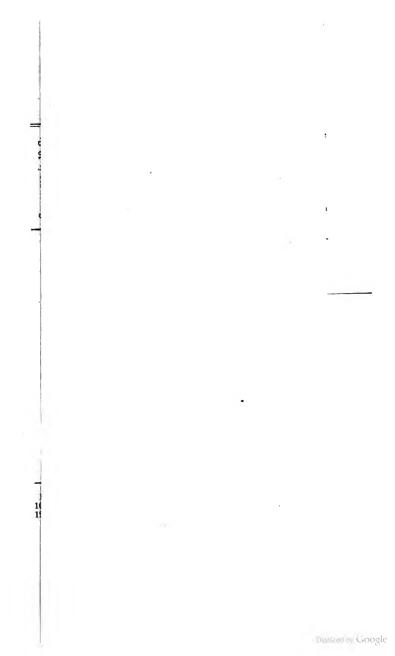



# Einfluss des Wohnens in Chambregarnie auf das Betragen.

(Geordnet von der Gruppe mit den wenigsten Chambregarnisten bis zu der mit den meisten.)

Tabelle V.

Männer.

|                                                     | Wohnung in Chambre- | Betragen                                     |               |                          | Zahl                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Gruppen<br>der Tabelle IVa.b. von<br>je 10 Gewerben |                     | zweifelhaftes u.<br>Schlechtes Be-<br>tragen | zweifelhaftes | schlechtes<br>F Betragen | der<br>Arbeiter<br>in jeder<br>grösseren<br>Gruppe |
| I—III                                               | 2                   | 2                                            | 2             | 0                        | 15488                                              |
| IV—VI                                               | 6                   | 3                                            | 2             | 1                        | 13969                                              |
| VII—IX                                              | 9                   | 4                                            | 3             | 1                        | 16803                                              |

94: 030 97!

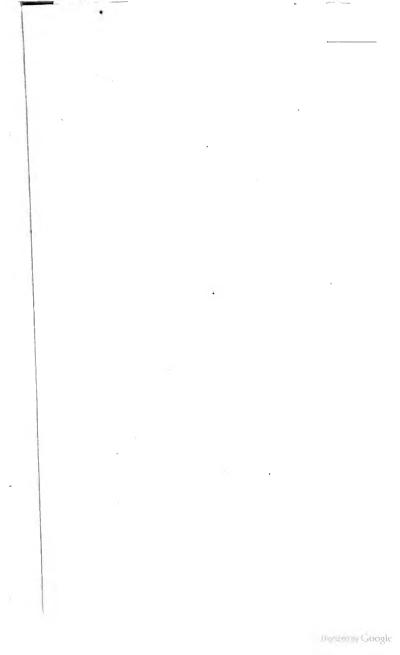

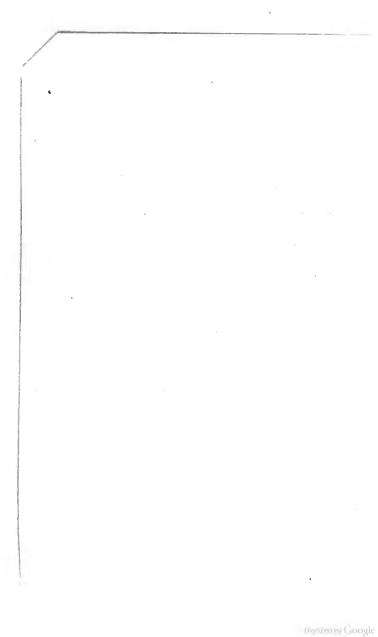

### Nachweis,

in wie vielen Gewerben das Betragen der Wohnungsart entspricht, d. h. wie oft bei über- oder unterdurchschnittlichem Antheil an einer Wohnungsart auch die entsprechende Betragensart über- oder unterdurchschnittlich ist.

Tabelle VIII b.

|             | Wohnungs-    | denen die<br>unter-<br>ich ist                                     | denen das<br>h unter-<br>ch ist                                       | in denen das<br>überdurch.<br>h ist                              | unterdurch-<br>in der Woh-<br>in pCt. Aller                                                                                                                                                                         | pCt.<br>Un ter<br>schnittl      | gen in<br>aller<br>durch-<br>ichen in<br>ungsart |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Geschlecht  | art          | Gewerbe, in denen<br>Wohnungsart unte<br>durchschnittlich ist      | Gewerbe, in denen das<br>Betragen auch unter-<br>durchschnittlich ist | Gewerbe, in denen das<br>Betragen überdurch-<br>schnittlich ist  | Gewerbe, unterschnittlich in der<br>nungsart in pCt.                                                                                                                                                                | unter-<br>durchschaitt-<br>lich | über-<br>durchschnitt-<br>lich                   |
| Männer      | in Chambre-  | 182                                                                | 156                                                                   | 26                                                               | 67                                                                                                                                                                                                                  | 86                              | 14                                               |
| Frauen      | garnie       | 167                                                                | 163                                                                   | 4                                                                | 73                                                                                                                                                                                                                  | 98                              | 2                                                |
| Männer      | )            | 227                                                                | 139                                                                   | 88                                                               | 84                                                                                                                                                                                                                  | 61                              | 39                                               |
| Frauen      | beim Meister | 193                                                                | 153                                                                   | 40                                                               | 84                                                                                                                                                                                                                  | 79                              | 21                                               |
| Männer      | in eigenen   | 56                                                                 | 18                                                                    | 38                                                               | 21                                                                                                                                                                                                                  | 32                              | 68                                               |
| Frauen      | Möbeln       | 54                                                                 | 13                                                                    | 41                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                  | 25                              | 75                                               |
| Geschlecht. | Wohnungs-    | Gewerbe, in denen die<br>Wohnungsart über-<br>durchschnittlich ist | Gewerbe, in denen auch<br>das Betragen über-<br>durchschnittlich ist  | Gewerbe, in denen das<br>Betragen unterdurch-<br>schnittlich ist | Betragen un denon das Sebragen un terdurch-schnittlich ist Gœwerbe, über durch-schuittlich in der Wohnungsant in pCt. Aller über- in pCt. Aller über-lurchschuitt-gungagant lich lich lich lich lich lich lich lich |                                 | gen in<br>aller<br>durch-<br>ichen in<br>ungsart |
|             | art          | Gewerbe, in denen<br>Wohnungsart über<br>durchschnittlich ist      | Gewerbe, in denen<br>das Betragen über<br>durchschnittlich ist        | Gewerbe, in G<br>Betragen unt<br>schnittlich ist                 | Gewerbe, ül<br>schuittlich i<br>nungsart in                                                                                                                                                                         | über-<br>durchschnitt-<br>lich  | unter-<br>durchschnitt.<br>lich                  |
| Männer      | in Chambre-  | 88                                                                 | 32                                                                    | 56                                                               | 33                                                                                                                                                                                                                  | 36                              | 64                                               |
| Frauen      | garnie       | 63                                                                 | 9                                                                     | 54                                                               | 27                                                                                                                                                                                                                  | 21                              | 79                                               |
| Männer      | )            | 43                                                                 | 17                                                                    | 26                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                  | 40                              | 60                                               |
| Frauen      | beim Meister | 37                                                                 | 30                                                                    | 7                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                  | 81                              | 19                                               |
| 11.         |              |                                                                    |                                                                       |                                                                  | 70                                                                                                                                                                                                                  | 00                              | 31                                               |
| Männer      | ) in eigenen | 214                                                                | 148                                                                   | 66                                                               | 79                                                                                                                                                                                                                  | 69                              | 01                                               |

). zu Seite 29 und 30.

| _1                                                                               | 2                                                                                 | 3                                                                  |                        | 20                                                      | 21                                               | 22                                                            | 23                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| -eg                                                                              | innen                                                                             |                                                                    | Wor                    | 230 (                                                   | gen d                                            | den<br>rbe                                                    | Ge-                                                               |
| ı je 10                                                                          | Arbeiter                                                                          | Ja;                                                                | 1                      | Betra                                                   | agen                                             |                                                               | , je 10                                                           |
| Gruppe von je 10 Ge-<br>werben                                                   | Zahl der Arbeiterinnen                                                            | beim Meister                                                       |                        | zweifel-<br>haft                                        | schlecht                                         | zweifelhaft<br>u. schlecht                                    | Gruppe von je 10 Ge-<br>werben                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                | 6527<br>4486<br>5996<br>16054<br>10585<br>12870<br>10429<br>9832<br>5756<br>11896 | 45<br>131<br>95<br>708<br>448<br>148<br>3396<br>1209<br>74<br>2145 | -4.8.8.3.4.m50.5.8.9   | 420<br>242<br>167<br>121<br>106<br>91<br>61<br>45<br>30 | 609<br>174<br>130<br>130<br>87<br>43<br>43<br>43 | 472<br>225<br>157<br>123<br>101<br>89<br>56<br>45<br>33<br>22 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 10495                                                                             | 1386                                                               | 81                     | •                                                       |                                                  | . <                                                           | 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23          |
| 1-9 $10-1$ $19-2$                                                                | 43648<br>50783<br>10495                                                           | 1427<br>6972<br>1386                                               | 37 <sub>3</sub> 416 81 | 179<br>55                                               | 196<br>30                                        | 183<br>48                                                     | 1-5<br>6-10<br>11-23                                              |
| 1                                                                                | 2                                                                                 | 3                                                                  |                        | 20                                                      | 21                                               | 22                                                            | 23                                                                |

Tabelle X. zu Seite 36-38.

# 8 Gewerbe,

in denen schlechtes und zweifelhaftes Betragen der weiblichen Arbeiter vorkommt, ohne dass dieselben Chambregarnie oder beim Meister wohnen.

Tabelle Xa.

|                            | Beti        | agen     | 1            | Wohnung      |                     |
|----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| Gewerbe                    | zweifelhaft | schlecht | eigene Möbel | beim Meister | Chambre-<br>garnie. |
| Mechaniker                 | 20          |          | 26           |              |                     |
| Quinquallerie              | 1           |          | 6            |              |                     |
| Saitenfabrikanten          | 14          |          | 119          |              |                     |
| Lederbereiter (Corroyeurs) | 20          |          | 238          |              |                     |
| Bälle, Concerte            | 18          |          | 68           |              |                     |
| Billards                   | 2           |          | 10           |              |                     |
| Tapeten                    | 4           |          | 170          |              |                     |
| Estampeurs                 | 2           |          | 22           |              |                     |
| Summa                      | 83          |          | 659          |              |                     |

Tabelle X. zu Seite 36-38.

# 7 Gewerbe,

in denen zweifelhaftes Betragen der weiblichen Arbeiter vorkommt, ohne dass dieselben Chambregarnie wohnen.

Tabelle Xb.

|               | Betr        | agen     | 7            | Vohnung      |                    |
|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| Gewerbe       | zweifelhaft | schlecht | eigene Möbel | beim Meister | Chambre-<br>garnie |
| Milchhändler  | 21          |          | 37           | 419          |                    |
| Fruchthändler | 22          |          | 23           | 228          |                    |
| Limonadiers   | 3           |          | 61           | 403          |                    |
| Nähmaschinen  | 2           |          | 12           | 2            |                    |
| Optiker       | 2           |          | 92           | 3            |                    |
| Schirmmacher  | 10          |          | 490          | 139          |                    |
| Gemüsegärtner | 6           |          | 7            | 275          |                    |
| Summa         | 66          |          | 722          | 1469         |                    |

# 22 Gewerbe,

in denen mehr **weibliche** Arbeiter zweifelhaftes und schlechtes Betragen haben, als in Chambregarnie wohnen.

Tabelle Xc.

|                      | Betra       | agen     | V            | Johnung      |                    |
|----------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| Gewerbe              | zweifelhaft | schlecht | eigene Möbel | beim Meister | Chambre-<br>garnie |
| Conditoren           | 33          |          | 194          | 90           | 8                  |
| Liqueurfabrikanten   | 14          |          | 10           | 67           | 9                  |
| Pâtes alimentaires   | 12          | 12       | 95           |              | 16                 |
| Weinhändler          | 45          | 12       | 73           | 1159         | 4                  |
| Bronze-Vergolder     | 8           |          | 152          |              | 4                  |
| Hutmacher (Damen)    | 255         | 19       | 2442         | 63           | 216                |
| Schuster (Façonnier) | 61          |          | 502          | 2            | 37                 |
| Weißzeugnätherinnen  | 165         | 449      | 4280         | 478          | 348                |
| Modistes             | 63          | 81       | 1587         | 1055         | 103                |
| Schneider (à pièce)  | 40          | 13       | 2244         | 5            | 52                 |
| Färber               | 34          |          | 435          | 86           | 8                  |
| Gewebewäscher        | 95          | 12       | 721          | 8            | 108                |
| Spitzen              | 45          | .        | 462          | 16           | 75                 |
| Bettdecken           | 35          |          | 129          |              | 11                 |
| Wollzupfer           | 520         |          | 715          |              | 440                |
| Passementerie        | 212         |          | 4959         | 18           | 211                |
| Edelsteinfasser      | 2           |          | 26           | 1            | 1                  |
| Wachsleinwand        | 11          |          | 325          | 3            | 10                 |
| Schachtelmacher      | 4           | 2        | 193          | 3            | 4                  |
| Pferdegeschirre      | 3           |          | 86           | 2            | 2                  |
| Hornknöpfe           | 28          |          | 420          |              | 10                 |
| Gasthöfe             | 94          | 10       | 160          | 1759         | 8                  |
| Summa                | 1779        | 610      | 20210        | 4815         | 1625               |

# 27 Gewerbe,

in denen mehr **weibliche** Arbeiter zweifelhaftes und schlechtes Betragen haben, als beim Meister und in Chambregarnie wohnen.

#### Tabelle Xd.

|                      | Betra       | agen     | . W          | ohnung       |                    |
|----------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| Gewerbe              | zweifelhaft | schlecht | eigene Möbel | beim Meister | Chambre-<br>garnie |
| Wäscherinnen         | 551         | 15       | 8463         | 40           | 284                |
| Mützen               | 551         | , 6      | 1064         | 8            | 179                |
| Corsets              | 261         | 67       | 1785         | 58           | 147                |
| Trödler              | 48          |          | 403          | 8            |                    |
| Putzhändler          | 56          |          | 461          | 21           | 2                  |
| Nouveautés           | 300         | 37       | 2244         | 65           | 104                |
| Nähterinnen          | 27          | 137      | 1286         | 159          | 628                |
| Châles               | 101         |          | 710          | 5            | 56                 |
| Baumwollenspinner    | 297         | 61       | 1174         |              | 272                |
| Kleiderstoffe        | 10          | 90       | 605          | 9            | 68                 |
| Leinengewebe         | 196         |          | 415          |              | 44                 |
| Metallösen           | 10          |          | 273          | 9            |                    |
| Bijouterie (Ketten)  | 17          | 14       | 233          |              | 5                  |
| Emailleure           | 13          |          | 89           | 1            |                    |
| Perlenfabrikanten    | 31          |          | 110          | 7            | 1                  |
| Orfévrerie in Kupfer | 80          |          | 509          |              | 8                  |
| Streichhölzer        | 52          |          | 196          |              | 32                 |
| Porcellanmaler       | 34          |          | 425          |              | 33                 |
| Bilderhändler        | 11          |          | 387          | 3            | 7                  |
| Buchdrucker          |             | 31       | 382          |              | 26                 |
| Bandagisten          | 57          | 41       | 56           | 4            | 45                 |
| Bürstenbinder        | 116         | 112      | 546          | 3            | 17                 |
| Seiler               | 3           |          | 13           | 2            |                    |
| Fächerfabrikanten    | 30          | 12       | 629          | 2            | 26                 |
| Künstliche Blumen    | 542         | 32       | 5803         | 196          | 267                |
| Stecknadeln          | 15          |          | 199          | 2            |                    |
| Tabletterie          | 4           |          | 67           |              | 2                  |
| Summa                | 3403        | 655      | 28984        | 602          | 2253               |
|                      | 40          | 58       |              | 28           | 55                 |

win.

|         |     |          |                                              |                     | W                     | ohnungs                  | art                        | nd                |
|---------|-----|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Gruppen |     |          | I                                            | schlechtes Betragen | d<br>Cr. Deim Meister | d in eigenen<br>r Möbeln | ு in Chambre-<br>.ப garnie | Zweifelhaftes und |
| I       | 27  | Gewerbe, | in denen<br>haben, al<br>wohnen              | 1                   | 2                     | 91                       | 7                          | 13                |
| II      | 8   | -        | in denen<br>haben, al<br>wohnen,<br>wohner g |                     |                       | 100                      |                            | 13                |
| 111     | 35  | -        | in denen<br>haben, al<br>wohnen              |                     | 2                     | 91                       | 7                          | 13                |
| ıiı     | 22  |          | in denen<br>haben, al                        |                     | 18                    | 76                       | 6                          | 9                 |
| IV      | 7   | •        | in denen<br>haben, a<br>keine Ch             |                     | 67                    | 33                       |                            | 3                 |
| III—IV  | 29  | -        | in denen<br>haben, al                        |                     | 22                    | 72                       | 6                          | 8,5               |
| I_IV    | 64  | -        | in denen<br>haben, al                        |                     | 11                    | 83                       | 6                          | 11                |
| v       | 167 |          | in denen<br>tragen ha                        |                     | 6,5                   | 86                       | 7,5                        | 6                 |
| ı_v     | 231 | Gewerbe  | zusammer                                     | 276                 | 9                     | 84                       | 7                          | 9                 |

# 10 Gewerbe,

in denen 172 männliche Arbeiter mehr sich zweifelhaft und schlecht aufführen als Chambregarnie wohnen, welche 172 also sich schlecht betragende Eigenmöbler und Meisterwohner sein müssen.

Tabelle XIa.

|                    | Betr        | agen     | 7            | Vohnung      |                    |
|--------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| Gewerbe            | zweifelhaft | schlecht | eigene Möbel | beim Meister | Chambre-<br>garnie |
| Schweineschlächter |             | 8        | 9            | 972          |                    |
| Milchhändler       | 19          |          | 33           | 323          |                    |
| Weinhändler        | 159         | 5        | 326          | 3577         | 103                |
| Färber             | 68          | .        | 496          | 16           | 57                 |
| Strumpfwirker      | 32          |          | 125          | 5            | 27                 |
| Lederhandschuhe    | 38          | 138      | 571          | 9            | 167                |

# 21 Gewerbe,

in denen gar keine **männliche** Arbeiter beim Meister wohnen, in denen 2304 mehr sich zweifelhaft und schlecht betragen als Chambregarnie wohnen, welche 2304 also sich schlecht betragende Eigenmöbler sein müssen.

Tabelle XIc.

| Gewerbe  Falsche Bronze  Eiserne Möbel  Tapeten  Uthales  Waagen und Gewichte .  Estampeurs VI. 9  Zinntöpfe | 28 88 . 2weifelbaft | schlecht 851 | eigene Möbel | . beim Meister | Chambre- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Eiserne Möbel Tapeten Huthaarbereiter Châles Waagen und Gewichte Estampeurs VI. 9 Zinntöpfe                  | 188<br>833          |              | 389          |                | 00       |
| Tapeten  Huthaarbereiter  Châles  Waagen und Gewichte  Estampeurs VI. 9  Zinntöpfe                           | 833                 | 25           |              |                | 92       |
| Huthaarbereiter                                                                                              |                     |              | 530          |                | 141      |
| Châles                                                                                                       | 05                  | 1162         | 2136         |                | 549      |
| Waagen und Gewichte<br>Estampeurs VI. 9<br>Zinntopfe                                                         | 25                  | 3            | 263          |                | 25       |
| Estampeurs VI. 9 Zinntöpfe                                                                                   | 292                 |              | 740          |                | 101      |
| Zinntöpfe                                                                                                    | 77                  |              | 195          |                | 45       |
|                                                                                                              |                     | 47           | 182          |                | 20       |
| Nagalschmiada                                                                                                | 37                  | 32           | 455          |                | 67       |
| ragorachinede                                                                                                | 33                  | 23           | 261          |                | 42       |
| Eisenblech                                                                                                   | 67                  | 22           | 251          |                | 62       |
| Emailleure                                                                                                   | 36                  | 25           | 171          |                | 32       |
| Orfévrerie in Kupfer                                                                                         | 83                  | 43           | 1364         |                | 46       |
| Salpeterfabrikanten                                                                                          | 55                  |              | 22           |                | 44       |
| Buchdrucker                                                                                                  | 72                  | 584          | 4658         |                | 650      |
| Papier de fantaisie                                                                                          | 90                  | 85           | 825          |                | 119      |
| Bandagisten                                                                                                  | 43                  | 21           | 526          |                | 57       |
| Orgelbauer                                                                                                   | 307                 |              | 1224         |                | 266      |
| Metallknöpfe                                                                                                 | 184                 |              | 518          |                | 163      |
| Fächer                                                                                                       | 40                  | 3            | 238          |                | 26       |
| Bälle und Concerte                                                                                           | 240                 |              | 740          |                | 104      |
| Oeffentliche Feste                                                                                           | 76                  |              | 93           |                | 26       |
| Summa                                                                                                        | 2778                | 2203         | 15783        |                | 2677     |

| in Cha |      | Mei  | ster |      | oeln | gai  | rnie | nen                 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| .,     |      | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | stinn               |
| 1847   | 1860 | 1847 | 1860 | 1847 | 1860 | 1847 | 1860 | Chambregarnistinnen |
| 988    | 2810 | 53   | 63   | 33   | 28   | 14   | 9    | nambr               |

# Einfluss der Ehe auf das Betragen.

(Die Stadtquartiere geordnet von dem mit den meisten Ehelosen bis zu dem mit den wenigsten.)

#### Tabelle XIIIa.

#### Tabelle XIIIb.

|                                              | M ä                               | n n  | e r.                         |                |                                        |                                              | Fr                                  | a u        | e n.                            |                 |                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Stadt-<br>quartiere<br>Nr.<br>oder<br>Anzahl | Summe aller Chambre-<br>garnisten | pCt. | ledige Chambre-<br>garnisten | g gut Betragen | Chambregarnisten mit<br>gutem Betragen | Stadt-<br>quartiere<br>Nr.<br>oder<br>Anzahl | Summe aller Cambre-<br>garnistinnen | gipəl pCt. | ledige Chambre-<br>garnistinnen | od gut Betragen | Chambregarnistinnen<br>mit gutem Betragen |
| XLIV<br>XV                                   | 176                               | 100  | 175                          | 61             | 108                                    | XLI                                          | 65                                  | 99         | 64                              | 22              | 14                                        |
| XV                                           | 528                               | 100  | 527                          | 53             | 280                                    | XLIII                                        | 151                                 | 98         | 148                             | 20              | 30                                        |
| XLI                                          | 169                               | 100  | 168                          | 56             | 95                                     | XLIV                                         | 61                                  | 98         | 60                              | 21              | 1.3                                       |
| - 11                                         | 267                               | 99   | 263                          | 36             | 96                                     | XLVII                                        | 475                                 | 98         | 467                             | 19              | 91                                        |
| XXXI                                         | 737                               | 99   | 730                          | 50             | 368                                    | XXVIII                                       | 90                                  | 97         | 87                              | 59              | 5.5                                       |
| XXXIII                                       | 668                               | 99   | 663                          | 82             | 548                                    | XXX                                          | 126                                 | 97         | 123                             | 18              | 23                                        |
| XXXIV                                        | 445                               | 99   | 441                          | 48             | 213                                    | XXXI                                         | 243                                 | 97         | 236                             | 10              | 24                                        |
| XXXV                                         | 622                               | 99   | 612                          | 2.2            | 137                                    | XXXXIV                                       | 167                                 | 07         | 169                             | -6-             | -16                                       |

### Einfluss der Ehe auf die Sittlichkeit.

(Die Arrondissements geordnet von den mit den meisten Junggesellen und Jungfrauen bis zu den mit den wenigsten.)

#### Tabelle XIIIa.

#### Tabelle XIIIb.

|                                    |                  | Män                                   | ner                                      |                                       |                                     |                                    |                  | Frau                                  | e n.                                     |                                       |                                     |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Chambregarnisten | unverheirathete Chambre-<br>garnisten | pCt. unverheirathete<br>Chambregarnisten | pCt. Chambregarnisten<br>gut Betragen | Chambregarnisten guten<br>Betragens | Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Chambregarnisten | unverheirathete Chambre-<br>garnisten | pCt. unverheirathete<br>Chambregarnisten | pCt. Chambregarnisten<br>gut Betragen | Chambregarnisten guten<br>Betragens |
| ıv                                 | 1792             | 1769                                  | 99                                       | 44                                    | 795                                 | XI                                 | 338              | 330                                   | 98                                       | 29                                    | 97                                  |
| VIII                               | 2265             | 2212                                  | 98                                       | 40                                    | 872                                 | XII                                | 979              | 939                                   | 96                                       | 16                                    | 156                                 |
| XII                                | 3116             | 3064                                  | 98                                       | 31                                    | 964                                 | VIII                               | 707              | 680                                   | 96                                       | 8                                     | 60                                  |
| ΧI                                 | 988              | 971                                   | 98                                       | 61                                    | 605                                 | X                                  | 498              | 472                                   | 95                                       | 27                                    | 133                                 |
| IX                                 | 1835             | 1811                                  | 98.                                      | 53                                    | 977                                 | VI                                 | 907              | 851                                   | 94                                       | 27                                    | 248                                 |
| VI                                 | 2998             | 2932                                  | 98                                       | 45                                    | 1341                                | IV                                 | 362              | 338                                   | 93                                       | 13                                    | 47                                  |
| x                                  | 851              | 826                                   | 97                                       | 56                                    | 457                                 | VII                                | 485              | 449                                   | 93                                       | 34                                    | 167                                 |
| I                                  | 1254             | 1205                                  | 96                                       | 46                                    | 581                                 | 1                                  | 438              | 400                                   | 91                                       | 22                                    | 97                                  |
| VII                                | 2420             | 2328                                  | 96                                       | 58                                    | 1412                                | П                                  | 200              | 182                                   | 91                                       | I 2                                   | 25                                  |
| П                                  | 586              | 563                                   | 94                                       | 45                                    | 264                                 | IX                                 | 446              | 401                                   | 90                                       | 12                                    | 54                                  |
| Ш                                  | 901              | 845                                   | 94                                       | 51                                    | 462                                 | Ш                                  | 270              | 235                                   | 86                                       | 18                                    | 48                                  |
| v                                  | 2561             | 2303                                  | 90                                       | 63                                    | 1617                                | V                                  | 630              | 495                                   | 78                                       | 29                                    | 185                                 |
| 4                                  | 8161             | 8016                                  | 98,2                                     | 39,7                                  | 3236                                | 4                                  | 2522             | 2421                                  | 96                                       | 17,7                                  | 446                                 |
| 4                                  | 6938             | 6774                                  | 97,8                                     | 48,5                                  | 3356                                | 4                                  | 2192             | 2038                                  | 93                                       | 25,5                                  | 559                                 |
| 4                                  | 6468             | 6039                                  | 93,4                                     | 58                                    | 3755                                | 4                                  | 1546             | 1313                                  | 85                                       | 2.1                                   | 312                                 |
| 6                                  | 12995            | 12759                                 | 98                                       | 42,5                                  | 5527                                | 6                                  | 3791             | 3610                                  | 95,5                                     | 19,6                                  | 741                                 |
| 6                                  | 8573             | 8070                                  | 94,3                                     | 56                                    | 4793                                | 6                                  | 2469             | 2162                                  | 87,6                                     | 23,3                                  | 576                                 |

### Zahl

### der nicht ansässigen Pariser Arbeiter des Jahres 1860.

#### Tabelle XIV.

| Gruppe der<br>Enquète | No. der Enquète | Gewerbe            | Männer | Franer |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|
| ı                     | 2               | Bäcker             | 41     |        |
| 1                     | 3               | Brauer             | 7      |        |
| 1                     | 18              | Pâtes alimentaires | 10     |        |
| 11                    | 2               | Ziegelbrenner      | 157    | 6      |
| 11                    | 4               | Zimmerleute        | 1419   |        |
| 11                    | 5               | Heizapparate       | 115    |        |
| 11                    | 6               | Dachdecker         | 110    |        |
| П                     | 7               | Maurer             | 7236   |        |
| H                     | 8               | Tischler           | 131    |        |
| II                    | 10              | Pflasterer         | 588    |        |
| п                     | 11              | Maler              | 450    |        |
| IV                    | 9               | Schuhmacher        | 14     |        |
| ιv                    | 23              | Holzschuhe         | 1      |        |
| VI                    | 9               | Estampeurs         | 2      |        |
| VI                    | 15              | Hufschmiede        | 6      |        |
| VI                    | 16              | Mechaniker         | 2      |        |
| VI                    | 27              | Zeugschmiede       | 6      |        |
| VII                   | 9               | Kameenschneider    | 1      |        |
| XV                    | 11              | Brennholzsäger     | 446    | 17     |
| xv                    | 9               | Gemüsegärtner      | 47     | 3      |
|                       | Sumi            | na                 | 10763  | 26     |
|                       | Sumi            | na Summarum        | 107    | 189    |

Tabelle XVa. b. zu Seite 59.

### Einfluss,

welchen die Zahl der Chambregarnisten in einem Stadttheil auf das Betragen derselben ausübt.

(Die Stadtquartiere geordnet von dem mit den wenigsten Chambregarnisten bis zu dem mit den meisten.)

Tabelle XVa.

Tabelle XVb.

### Einfluss.

#### den die Menge von Chambregarnisten in einem Stadttheil auf das Betragen ausübt.

(Die Arrondissements geordnet von dem mit den wenigsten Chambregarnisten bis zu dem mit den meisten.)

| Ta | bel | le | X | VI | a. |
|----|-----|----|---|----|----|
|    |     |    |   |    |    |

Tabelle XVIb.

|                                    | M                | inne                                | r.             |                                    | F                        | ra u e                                      | n.          |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Arrondissements<br>Nr. oder Anzahl | Chambregarnisten | Chambregarnisten<br>guten Betragens | ਰ gut Betragen | Arrondissements<br>Nr. oder Anzahl | Chambregar-<br>nistinnen | Chambregar-<br>nistinnen guten<br>Betragens | od Betragen |
| II                                 | 586              | 264                                 | 45             | 11                                 | 200                      | 25                                          | 12          |
| X                                  | 851              | 457                                 | 56             | 111                                | 272                      | 48                                          | 18          |
| Ш                                  | 901              | 462                                 | 51             | ХI                                 | 338                      | 97                                          | 29          |
| ΧI                                 | 988              | 605                                 | 61             | IV                                 | 362                      | 47                                          | 13          |
| 1                                  | 1254             | 581                                 | 46             | 1                                  | 438                      | 97                                          | 22          |
| IV                                 | 1792             | 795                                 | 44             | IX                                 | 446                      | 54                                          | 12          |
| IX                                 | 1835             | 977                                 | 53             | VII                                | 485                      | 167                                         | 34          |
| VIII                               | 2265             | 872                                 | 40             | х                                  | 498                      | 133                                         | 27          |
| VII                                | 2420             | 1412                                | 58             | v                                  | 630                      | 185                                         | 29          |
| v                                  | 2561             | 1617                                | 63             | VIII                               | 707                      | 60                                          | 8           |
| VI                                 | 2998             | 1341                                | 45             | VI                                 | 907                      | 248                                         | 27          |
| XII                                | 3116             | 964                                 | 31             | XII                                | 979                      | 156                                         | 16          |
| 6                                  | 6372             | 3164                                | 49,8           | 6 .                                | 2056                     | 368                                         | 17,9        |
| 6                                  | 15195            | 7183                                | 47,3           | 6                                  | 4206                     | 949                                         | 22,6        |

#### Tabelle XVII. zu Seite 61.

# Die Grösse der Stadt Paris

im Jahre 1846.

### Tabelle XVII.

| Arron-<br>dissements | Oberfläche<br>in<br>Quadrat-<br>Kilometer | Bevölkerung | Bevölkerung<br>per<br>Quadrat-<br>Kilometer |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| I                    | 5,550                                     | 111,245     | 20,000                                      |
| II                   | 2,320                                     | 117,768     | 51,000                                      |
| ш                    | 1,250                                     | 64,675      | 52,000                                      |
| IV                   | 0,560                                     | 48,233      | 86,000                                      |
| v                    | 2,350                                     | 96,628      | 41,000                                      |
| VI                   | 1,670                                     | 104,481     | 62,000                                      |
| VII                  | 0,730                                     | 72,893      | 100,000                                     |
| VIII                 | 6,110                                     | 112,170     | 18,000                                      |
| IX                   | 0,750                                     | 52,604      | 70,000                                      |
| x                    | 5,300                                     | 106,878     | 20,000                                      |
| ХI                   | 2,090                                     | 66,119      | 32,000                                      |
| XII                  | 4,140                                     | 100,203     | 24,000                                      |
| Paris .              | 32,820                                    | 1,053,897   | 32,000                                      |

Einfluss,

### welchen die Dichtigkeit der Chambregarnisten in einem Stadttheil auf das Betragen übt.

(Die Arrondissements geordnet von dem mit den wenigsten Chambregarnisten per Quadratkilometer bis zu dem mit den meisten.)

|                                    |                                          | M                | ā n               | n e r                               |                       |                                               |                                    |                                             | F                   | a u               | e n                                    |                               |                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Chambregarnisten<br>per Quadratkilometer | Chambregarnisten | pCt. gut Betragen | Chambregarnisten<br>guten Betragens | beschäftigte Arbeiter | beschäftigte Arbeiter<br>per Quadratkilometer | Arrondissements<br>No. oder Auzahl | Chambregarnistinnen<br>per Quadratkilometer | Chambregarnistinnen | pCt. gut Betragen | Chambregarnistinnen<br>guten Betragens | beschäftigte<br>Arbeiterinnen | beschäftigte Arbeiterinnen<br>ber Quadratkilometer |
| X                                  | 160                                      | 851              | 56                | 457                                 | 9492                  | 1790                                          | I                                  | 79                                          | 438                 | 22                | 97                                     | 5785                          | 1040                                               |
| I                                  | 226                                      | 1254             | 46                | 581                                 | 13565                 | 2450                                          | ' II                               | 86                                          | 200                 | 12                | 25                                     | 11891                         | 5130                                               |
| II                                 | 252                                      | 586              | 45                | 264                                 | 19482                 | 8400                                          | X                                  | 94                                          | 498                 | 27                | 133                                    | 4856                          | 917                                                |
| VIII                               | 372                                      | 2265             | 40                | 872                                 | 30719                 | 5030                                          | VIII                               | 115                                         | 707                 | 8                 | 60                                     | 7318                          | 1200                                               |
| Ш                                  | 720                                      | 901              | 51                | 462                                 | 15173                 | 12140                                         | III                                | 218                                         | 272                 | 18                | 48                                     | 11191                         | 8950                                               |
| IIX                                | 750                                      | 3116             | 31                | 964                                 | 9562                  | 2310                                          | IIX                                | 237                                         | 979                 | 16                | 156                                    | 5422                          | 1310                                               |
| v                                  | 1080                                     | 2561             | 63                | 1617                                | 24952                 | 10600                                         | v                                  | 268                                         | 630                 | 29                | 185                                    | 16505                         | 7030                                               |
| XI                                 | 1320                                     | 988              | 61                | 605                                 | 9961                  | 4770                                          | IX                                 | 450                                         | 338                 | 29                | 97                                     | 4243                          | 2030                                               |
| VI                                 | 1790                                     | 2998             | 45                | 1341                                | 31678                 | 18900                                         | VI                                 | 543                                         | 907                 | 27                | 248                                    | 21066                         | 12600                                              |
| IX                                 | 2450                                     | 1835             | 53                | 977                                 | 5871                  | 7840                                          | IX                                 | 595                                         | 446                 | 12                | 54                                     | 2978                          | 3980                                               |
| VII                                | 3310                                     | 2420             | 58                | 1412                                | 18564                 | 25400                                         | IV                                 | 646                                         | 362                 | 13                | 47                                     | 7818                          | 13900                                              |
| IV                                 | 3200                                     | 1792             | 44                | 795                                 | 8164                  | 14600                                         | VII                                | 665                                         | 485                 | 34                | 167                                    | 13811                         | 18900                                              |
| 6                                  | 413                                      | 8973             | 40                | 3600                                | 97993                 | 5187                                          | 6                                  | 138                                         | 3094                | 16,8              | 519                                    | 46463                         | 3091                                               |
| 6                                  | 2160                                     | 12594            | 53.6              | 6747                                | 98390                 | 13685                                         | 6                                  | 528                                         | 3168                | 24,4              | 798                                    | 66321                         | 9728                                               |

Einfluss,

welchen der Procentantheil, den die Chambregarnisten an der Bevölkerung eines Stadttheils ausmachen, auf das Betragen übt.

(Die Arrondissements geordnet von dem mit den wenigsten Chambregarnisten bis zu dem mit den meisten.)

|                                 |           | Män                   | neı              | r                                   |                      |                 |                                    |           | Fra                        | u e                 | n                                      |                     |                |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Arrondissements No. oder Anzahl | Einwohner | beschäftigte Arbeiter | Chambregarnisten | Chambregarnisten<br>guten Betragens | Chambregarnisten be- | ਹੋ gut Beiragen | Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Einwohner | beschäftigte Arbeiterinnen | Chambregarnistinnen | Chambregarnistinnen<br>guten Betragens | Chambregarnistinnen | og at Betragen |
| II                              | 117768    | 19482                 | 586              | 264                                 | 0,50                 | 45              | II                                 | 117768    | 11891                      | 200                 | 25                                     | 0,17                | 12             |
| X                               | 106878    | 9492                  | 851              | 457                                 | 0,80                 | 56              | I                                  | 111245    | 5785                       | 438                 | 97                                     | 0,39                | 22             |
| I                               | 111245    | 13565                 | 1254             | 581                                 | 1,16                 | 46              | III                                | 64675     | 11191                      | 272                 | 48                                     | 0,41                | 18             |
| Ш                               | 64567     | 15173                 | 901              | 462                                 | 1,40                 | 51              | X                                  | 106878    | 4856                       | 498                 | 133                                    | 0,47                | 27             |
| Xf                              | 66119     | 9961                  | 988              | 605                                 | 1,49                 | 6т              | IX                                 | 66119     | 4243                       | 338                 | 97                                     | 0,51                | 29             |
| VIII                            | 112170    | 30719                 | 2265             | S72                                 | 2,02                 | 40              | VIII                               | 112170    | 7318                       | 707                 | 60                                     | 0,63                | 8              |
| V                               | 96628     | 24952                 | 2561             | 1617                                | 2,76                 | 63              | v                                  | 96628     | 16505                      | 630                 | 185                                    | 0,65                | 29             |
| VĪ                              | 104481    | 31678                 | 2998             | 1341                                | 2,86                 | 45              | VII                                | 72893     | 13811                      | 485                 | 167                                    | 0,67                | 34             |
| ИХ                              | 100203    | 9562                  | 3116             | 964                                 | 3,12                 | 31              | IV                                 | 48233     | 7818                       | 362                 | 47                                     | 0,75                | 13             |
| VII                             | 72893     | 18564                 | 2420             | 1412                                | 3,32                 | 58              | IX                                 | 52604     | 2978                       | 446                 | 54                                     | 0,78                | 12             |
| IX                              | 52604     | 5871                  | 1835             | 977                                 | 3,50                 | 53              | VI                                 | 104481    | 21066                      | 907                 | 248                                    | 0,89                | 27             |
| IV                              | 48233     | 8164                  | 1792             | 795                                 | 3,73                 | 44              | XII                                | 100203    | 5422                       | 362                 | 47                                     | 0,98                | 16             |
| 6                               | 578747    | 98392                 | 6845             | 3241                                | 1,18                 | 47,4            | 6                                  | 57: 855.  | 45284                      | 2453                | 460                                    | 0,42                | 18,8           |
| 6                               | 475042    | 98791                 | 14799            | 7106                                | 3,10                 | 48,3            | 6                                  | 474642    | 67600                      | 2109                | 784                                    | 0,67                | 23,5           |

den die Arbeit auf das Betragen ausübt.

(Die Stadtquartiere geordnet von dem anfangend, in welchem im Januar 1849 die meisten Chambregarnisten unbeschäftigt waren, bis zu dem, in welchem die wenigsten unbeschäftigt waren.)

| Stadt-                    |                                       | ner und<br>rauen                                                                                | М               | Männer           |                                        |                 | Frauen           |                                          |  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|--|
| quartiere No. oder Anzahl | Janner und Frauen in<br>Zhambregarnie | OCt. unbeschäftigte<br>dänner und Frauen<br>Inbeschäftigte Männer u.<br>Frauen in Chambregarnie | n Chambregarnie | Ct. gnt Betragen | ich gut betragende<br>Chambregarnisten | n Chambregarnie | Ct. gut Betragen | ich gut betragende<br>hambregarnistinnen |  |

### Einfluss.

#### den eine gewisse Anzahl von Chambregarnisten einer gewissen Bevölkerungsdichtigkeit auf das Betragen ausübt.

(Die Arrondissements geordnet von dem, in welchem die Bevölkerungsdichtigkeit, dividirt durch die Zahl der Chambregarnisten, am größten ist, bis zu dem, in welchem sie am kleinsten ist.

|                                    | M ā                                                                                                     | n n               | e r              |                                     |                                    | Fr                                                                                                        | a u e                | n                   |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Bevölkerungsdichtigkeit<br>pro Quadrakkilometer, di-<br>vidirt durch die Anzahl<br>der Chambregarnisten | pCt. gut Betragen | Chambregarnisten | Chambregarnisten<br>guten Betragens | Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Bevölkerungsdichtigkeit<br>pro Quadrakilometer, di-<br>vidirt durch die Anzahl<br>der Chambregarnistinnen | pCt. guten Betragens | Chambregarnistinnen | Chambregarnistinnen<br>guten Betragens |
| 11                                 | 870                                                                                                     | 45                | 586              | 264                                 | II                                 | 2600                                                                                                      | 12                   | 200                 | 25                                     |
| III                                | 578                                                                                                     | 5 <b>r</b>        | 901              | 462                                 | IV                                 | 2380                                                                                                      | 13                   | 362                 | 47                                     |
| IV                                 | 480                                                                                                     | 44                | 1792             | 795                                 | III                                | 1910                                                                                                      | 18                   | 272                 | 48                                     |
| VII                                | 414                                                                                                     | 58                | 2420             | 1412                                | IX                                 | 1570                                                                                                      | 12                   | 446                 | 54                                     |
| IX                                 | 381                                                                                                     | 53                | 1835             | 977                                 | VII                                | 1280                                                                                                      | 34                   | 485                 | 167                                    |
| XI                                 | 324                                                                                                     | 61                | 988              | 605                                 | ΧI                                 | 945                                                                                                       | 29                   | 338                 | 97                                     |
| х                                  | 235                                                                                                     | 56                | 851              | 457                                 | VI                                 | 685                                                                                                       | 27                   | 907                 | 248                                    |
| VI                                 | 203                                                                                                     | 45                | 2998             | 1341                                | v                                  | 650                                                                                                       | 29                   | 630                 | 185                                    |
| v                                  | 160                                                                                                     | 63                | 2561             | 1617                                | 1                                  | 456                                                                                                       | 22                   | 438                 | 97                                     |
| 1                                  | 159                                                                                                     | 46                | 1254             | 581                                 | x                                  | 400                                                                                                       | 27                   | 498                 | 133                                    |
| VIII                               | 80                                                                                                      | 40                | 2265             | 872                                 | VIII                               | 255                                                                                                       | 8                    | 707                 | 60                                     |
| IIX                                | 77                                                                                                      | 31                | 3116             | 964                                 | XII                                | 245                                                                                                       | 16                   | 979                 | 156                                    |
| 6                                  | 508                                                                                                     | 53                | 8522             | 4515                                | 6                                  | 1781                                                                                                      | 20,9                 | 2103                | 438                                    |
| 6                                  | 152                                                                                                     | 44,7              | 13045            | 5832                                | 6                                  | 449                                                                                                       | 21,1                 | 4159                | 879                                    |

welchen das dichte Zusammenleben der Chambregarnisten in einem Hause auf das Betragen ausübt.

(Die Stadtquartiere geordnet von den mit der geringsten Anzahl Chambregarnisten auf einen Vermiether bis zu den mit den meisten auf einen Vermiether.)

| Q1 . N                                       |                                      | M ä                 | n n e                          | r                 |                                                     | Gt. It                                       | Frauen                                  |                     |                                   |                   |                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt-<br>quartiere<br>No.<br>oder<br>Anzahl | Chambregarnisten<br>auf 1 Vermiether | Zabl der Vermiether | Zahl der Chambre-<br>garnisten | pCt, gut Betragen | Zahl der sich gut betra-<br>genden Chambregarnisten | Stadt-<br>quartiere<br>No.<br>oder<br>Anzahl | Chambregarnistinnen<br>auf 1 Vermiether | Zahl der Vermiether | Zahl der Chambre-<br>garnistinnen | pCt. gut Betragen | Zahl d. sich gut betragen- |

den das längere oder kürzere Verweilen in demselben Logis auf das Betragen ausübt.

(Die Stadtquartiere geordnet von den mit den wenigsten Passanten bis zu den mit den meisten.)

| Stadt-                     |                       | ner u<br>rauen | nd             | М                     | änne                                | r                 | Frauen            |                          |                                        |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
| quartiere No. oder Anzahl  | alle Chambregarnisten | Passanten      | pCt. Passanten | alle Chambregarnisten | Chambregarnisten<br>guten Betragens | pCt. gut Betragen | pCt. gut Betragen | alle Chambregarnistinnen | Chambregarnistinnen<br>guten Betragens |  |
| XXXIX<br>VII<br>IV<br>XVII | 12<br>72<br>1298      | 1<br>17        | 0<br>1         | 11<br>62<br>1079      | 11<br>21<br>669                     | 100<br>34<br>62   | 0<br>0            | 1<br>10<br>219           | 35                                     |  |

### den der längere Aufenthalt in derselben Wohnung auf das Betragen übt.

(Die Arrondissements geordnet von dem mit den meisten Passanten bis zu dem mit den wenigsten.)

|                                    | Männer           | und F          | rauen     | М                | änner             |              | F                   | rauen             |              |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Arrondissements<br>No. oder Anzahl | Chambregarnisten | pCt. Passanten | Passanten | Chambregarnisten | pCt. gut Betragen | gut Betragen | Chambregarnistinnen | pCt. gut Betragen | gut Betragen |
| ΧI                                 | 1326             | 55             | 731       | 988              | 61 .              | 605          | 338                 | 29                | 97           |
| $\mathbf{v}$                       | 3191             | 53             | 1697      | 2561             | 63                | 1617         | 630                 | 29                | 185          |
| VΙ                                 | 3905             | 53             | 2007      | 2998             | 45                | 1341         | 907                 | 27                | 248          |
| VIII                               | 2972             | 53             | 1585      | 2265             | 40                | 872          | 707                 | 8                 | 60           |
| VI                                 | 2905             | <u>51</u>      | 1487      | 2420             | <u>58</u>         | 1412         | 485                 | 34                | 167          |
| XII                                | 4095             | 45             | 1827      | 3116             | 31                | 964          | 979                 | 16                | 156          |
| I                                  | 1692             | 45             | 759       | 1254             | <u>46</u>         | 581          | 438                 | 22                | 97           |
| Ш                                  | 1173             | 40             | 473       | 901              | 51                | 462          | 272                 | 18                | 48           |
| 17                                 | 2154             | 40             | 871       | 1792             | 44                | 795          | 362                 | 13                | 44           |
| $\mathbf{x}$                       | 1349             | 38             | 513       | 851              | 56                | 457          | 498                 | 27                | 133          |
| 1X                                 | 2281             | 34             | 781       | 1835             | 53                | 977          | 446                 | 12                | 54           |
| П                                  | 786              | 33             | 261       | 586              | 45                | 264          | 200                 | 12                | 25           |
| 6                                  | 18394            | 50,8           | 9334      | 14248            | 47,8              | 6811         | 4046                | 22,6              | 913          |
| 6                                  | 9435             | 38,8           | 3658      | 7219             | 49                | 3536         | 2216                | 18,1              | 401          |

### Weibliche Arbeiter

in Gruppen von je 10 und mehr Gewerben, geordnet nach der Menge der in jedem Gewerbe beschäftigten Arbeiterinnen.

| Ge-                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Wohi         | nung                                                                                                                                     | Betra                                                                                | igen        | Woh                | nung                         | Betr                                    | agen       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Gruppe von je 10 Ge-<br>werben                                                                                          | Alle Arbeiterinnen                                                                                                                       | beim Meister | in Chambregarnie                                                                                                                         | zweifelhaft                                                                          | schlecht    | od bodim Meister   | d in Chambre-                | nadelbar t                              | Schlecht   |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23 | 21<br>45<br>72<br>102<br>132<br>250<br>365<br>446<br>535<br>701<br>894<br>1118<br>1506<br>3435<br>5221<br>7030<br>10885<br>16558<br>4636 | 1<br>        | 11<br>22<br>7<br>13<br>5<br>16<br>16<br>16<br>16<br>18<br>6<br>11<br>18<br>6<br>11<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 23<br>23<br>30<br>65<br>131<br>145<br>69<br>331<br>468<br>260<br>1405<br>844<br>2870 | 22<br>3<br> | 18<br>3<br>3<br>10 | 5.27102662222574957446613106 | · 2 · · 3 · 9 · 5 · 3 36 466 28 94 1356 |            |
| 1-8                                                                                                                     | 1170                                                                                                                                     | 92           | <u>75</u>                                                                                                                                | 28                                                                                   | 5           | 7,9                | <u>6,4</u>                   | 2,4                                     | <u>9,5</u> |
| 9—16<br>1 <del>7—23</del>                                                                                               | 9014<br>93841                                                                                                                            | 1423<br>8240 | 538<br>6598                                                                                                                              | 463<br>6247                                                                          | 49<br>2575  | 16<br>9            | 6<br>7                       | 5,1<br>6,6                              | 0,5<br>2,7 |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                        | 3            | 4                                                                                                                                        | <u>5</u>                                                                             | <u>6</u>    | 7                  | 8                            | 9                                       | 10         |

Zusammenhang zwischen dem Wohnen in Chambregarnie und dem Betragen der Männer.

| L                                                                         |                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 2.                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                     | 3.                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geordnet, ohne eine<br>bestimmte Tendeuz<br>zu haben                      |                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                      | Geordnet mit der Ab-<br>sicht, möglichst wenig<br>Zusammenhang<br>zwischen Wohnung<br>und Betragen zu finden |                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Woh-<br>nung                                                              | Betragen                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                      | Woh-<br>nung                                                                                                 | Betragen                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                     | Woh-<br>nung                                                                    | Betragen                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chambre-<br>garnie                                                        | zweifelhaft                   | schlecht                                                            | zweifelhaft<br>und schlecht                                                                                                                                                          | Chambre-<br>garnie                                                                                           | zweifelhaft                                                                                                                                                                 | schlecht                                                    | zweifelhaft<br>und schlecht                                                                                                                                         | Chambre-<br>garnie                                                              | zweifelhaft                                                                                                               | schlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zweifelhaft<br>und schlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pCt.                                                                      | pCt.                          | pCt.                                                                | pCt.                                                                                                                                                                                 | pCt.                                                                                                         | pCt.                                                                                                                                                                        | pCt.                                                        | pCt.                                                                                                                                                                | pCt.                                                                            | pCt.                                                                                                                      | pCt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pCt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 0.3<br>3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 25 28 30 33 35 1 | 11212244273574533409867523586 | 1 0,3 0,3 0,2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 5 8 3 4 2 2 6 6 1 | 2<br>1.3<br>2.3<br>1,2<br>3<br>5<br>5<br>3<br>8<br>6<br>8<br>8<br>10<br>6<br>8<br>10<br>14<br>11<br>15<br>11<br>14<br>11<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 1516                                                                                                         | 1,2<br>0,2<br>2,3<br>0,1<br>4,7<br>1,4<br>6,0<br>1,5<br>1,4<br>4,9<br>1,5<br>1,4<br>1,4<br>1,5<br>1,6<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7 | 0,5<br>3,1<br>8,2<br>2,3<br>3,8<br>8,7<br>2,9<br>4,9<br>5,6 | 2,5<br>0,4<br>2,6<br>0,5<br>6,8<br>2,8<br>2,8<br>2,8<br>11,3<br>0,7<br>11,6<br>10,8<br>10,8<br>11,9<br>11,3<br>11,6<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3 | 0 033 4 5 7 8 9 9 10 11 12 113 114 15 16 18 19 20 21 23 5 1 12 27 28 30 33 35 1 | 0,7 0,22 1,8 1,1 1,1 2,22 2,5 0,4 4,5 5,6 4,4 5,5 6,1 3,7 0,6 6,1 3,7 0,6 7,9 1,5 7,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 | $\begin{array}{c} 0.2 \\ 1.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\$ | 0,9<br>1,4<br>2,1<br>1,3<br>1,4<br>3,9<br>5,8<br>5,9<br>6,2<br>6,4<br>6,6<br>8,3<br>3,9<br>10,5<br>12,9<br>11,9,5<br>12,9<br>11,9,5<br>12,9<br>14,5<br>12,9<br>14,9<br>15,6<br>12,9<br>14,9<br>15,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16, |

uss,

(Die Stadtquartier No.

Digitized by Google

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

Marining Google



